

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



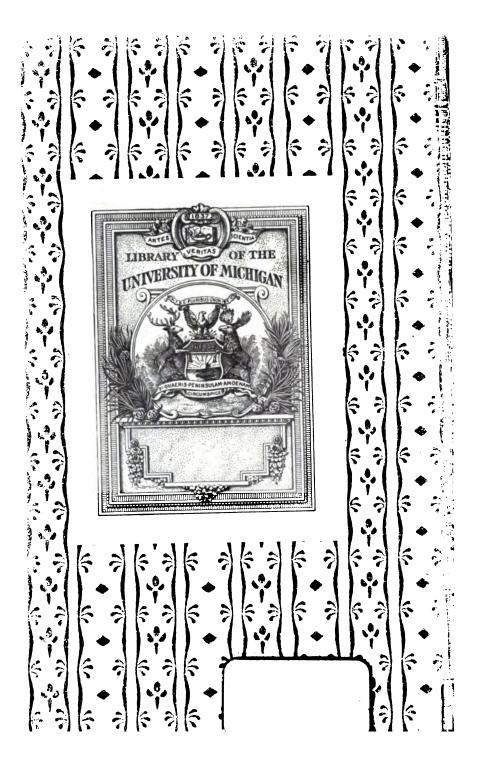







538 H325 H3

ाहि वाह वा

### Sesammelte Werke von Heinrich Hart

Dritter Band

### Heinrich Hart

# Gesammelte Werke

herausgegeben von

Julius Hart

unter Mitwirfung von

Wilhelm Boljamer, Franz Hermann Meißner

Dritter Band



Egon Fleischel & Co. Berlin 1907

### Heinrich Hart

## Literarische Erinnerungen

## Ausgewählte Aufsäße



Egon Fleischel & Co. Berlin 1907

Um die Zusammenstellung von Band III und IV der Gesammelten Werle von Heinrich Hart sich die Firma August Scherl G. m. b. H. und die Redaktion des "Tag" in überauß liebenswürdiger und entgegenkommender Weise verbient gemacht. Insbesondere Herrn August Scherl selbst sowie von der Redaktion den Herren Paul Marx und Paul Roland sagen wir dafür unseren herzlichsten Dank.

Die Berausgeber.

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |

## Literarische Erinnerungen.

| ı |
|---|

### Aus den Jahren 1880—1905.

Freunden und Nichtfreunden.

### Gruß zubor!

Ein Träumender lieg' ich im Sande am Ufer des Müggelsees. Träumend starr' ich hinaus über die wallende Klut, empor zu bem burchbrochenen Beltbach bes Riefernwaldes, durch das sehnsuchtlodend die Bläue des Himmels niederglänzt. Und ftarre hinüber zu dem fernen Dunftschimmer, bem Atembauch ber Weltstadt, in beren Safen mein Lebensschiff ankert. Wie bin ich hierher getrieben aus meinem Jugendland? Klafft wirklich schon ein fo breiter Zeitabgrund zwischen bem Ginft und bem Seut? Bin ich das felbst noch, der einst mit so großen Sehnsuchten und Erwartungen hier landete? Ift die Erfüllung der Wünsche wert? Drei Jahrzehnte liegen dahinter voll Arbeit und Kampf, Sorge und Not, Licht und Luft, Tollbeit und Überschwang. Aber mir ift, als hätt' ich all diefe Jahre nur als Lehrling gelernt, immer nur gefucht, getaftet, probiert und immer an bem einen genug zu tun gehabt, das Leben in feiner Fülle zu erfaffen, die Welt aufzunehmen, ftatt eine neue Belt, wie es der Anabe träumte, zu schaffen. Und mir ift, als müßte ich nun erft anfangen, bas zu verwirklichen, was meine Jugend gehofft und ersehnt hat. Immer darauf gerichtet war mein Ringen, so oft auch Tagesarbeit und Alltagsnot zeitweise vom Aufwärtsweg mich abgedrängt. Noch geb' ich nichts verloren. Immer von neuem auf immer höherer Stufe das Leben neu beginnen, als hätte es noch alles erst zu bieten, das ist eine Losung, die vielleicht donquijotisch sich ausnimmt,— aber sie gibt Kraft. Aber auch wenn es nichts mit der Zukunst ist, wenn der Tod durch alles Wünschen und Hossen vorzeitig seinen Strich macht — mag es drum sein. Es war doch ein Leben so erregungsheiß, so sästesprießend, so frühlingsbrausend, es war doch wert, gelebt zu werden.

Als ich einige Bruchstüde bieser Erinnerungen im "Tag" veröffentlicht hatte, machte ein lieber Freund die liebevolle Bemerkung: Erinnerungen pslegt man zum besten zu geben, wenn man sich am Abend seines Lebens, seine Präfte ermatten sühlt und die produktive Epoche seines Daseins hinter sich hat. Leider werde ich wohl so boshaft sein, mit meiner Person diese Hoffnung nicht zu bestätigen, werde mich schwerlich schon zeit vom Witlauf und Witzingen in der großen Arena zurückziehn.

Wer heute ber Welt etwas sagen und künden will, das sich der Mühe lohnt, der hat sehr viel mehr Jahre und Arbeit nötig als irgend ein Ringender früherer Jahr-hunderte, um zunächst einmal die Umwelt in sich aufzusnehmen, Welt, Leben, Natur, Kultur in all' ihren Weiten und Tiefen zu durchspüren. Die Welt ist unendlich reicher geworden und die Aufgabe, sie zu bewältigen, unendlich schweriger. Erst wenn sie so ungefähr bewältigt ist, sind die Grundlagen gegeben, eine Innenwelt darauf aufzubauen, deren Reichtum berlocken und berechtigen mag, andren mitzuteilen und zu spenden. Nur die Freigebigkeit des Reichtums hat Wert, der freigebige Bettler wirkt närrisch.

Und so betrachte ich mein ganzes bisheriges Leben, — obwohl mein fünfzigster Geburtstag nahe heranrückt — nur

als eine Grundlage, eine Vorarbeit, als die Epoche des Aufnehmens und der Befruchtung. Mit dem Schaffen und Wirken benke ich erst zu beginnen. Sicherlich aber tut man gut, wenn man eine neue Periode bor sich sieht, mit der bergangenen klarbewußt, ohne Selbsttäuschung abzurechnen, das Fazit zu ziehen und eine Übersicht zu gewinnen über alles Gewollte, Erreichte und Nichterreichte. Mir selbst zur Klärung habe ich mich in diese Erinnerungen eingelassen. Vielleicht helsen sie auch andern ein wenig dazu. Daß mein Erinnern nirgends getrübt sei, das zu behaupten din ich nicht vermessen genug. Manches in der Vergangenheit sehe ich nur wie durch Nebel. Und die Menschen und Dinge kann ich nur so zeichnen, wie sie meinem subjektiven Betrachten erschienen sind. Her und da mag auch eine Tatssache in andere Beleuchtung ganz anders sich ausnehmen.

Gewidmet aber sei dies Gedenkbuch jenen Mitringenben und Mitkampfenden, die mir in den Jahren bes Suchens und Taftens, - wenn auch diefer und jener nur zeitweise, - besonders nahe gestanden haben. Euch allen, die ich wohl Freunde nennen darf: Ernst von Wilbenbruch, Ostar Linke, Karl Hendell, Leo Berg, Wilhelm Bölsche, Bruno Wille, John Henry Maday, Max Halbe, Wilhelm Hegeler, Richard Dehmel, Arno und Hulda Garborg, Hans Schliepmann, Max Dreper, Cafar Flaischlen, Carlot Reuling, Hans von Gumppenberg, Wilhelm Meper-Förfter, Felix Hollaender, Wilhelm von Scholz, Peter Brum, Jon Lehmann, hermann Ratich, ben Brübern Rampffmeger, meinem Bruder Julius. Aber auch unfren Toten, die uns stets Lebende fein werden: Otto Erich Sartleben, Peter Sille, Juliane Dern, Elsbeth Meyer-Förfter, Wilhelm von Boleng. Salbete!

### Die neue Literatur.

Die neue Literatur . . . Ist es nicht eine Anmaßung, fo zu ibrechen? Saben wir ein Recht, bom Beginn ber achtziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts eine neue Epoche ber Literatur zu batieren? Haben wir einen neuen Geift fich entfalten sehen, neue Ibeen von umwälzendem Charafter fich ausbreiten, neue Darftellungsmittel zur Geltung tommen sehen? Hat unsere Dichtung neue Gebiete bes Phantafie- und Empfindungslebens, ber Innen- und Außenwelt erobert uud urbar gemacht? Hat fie in neuen Bungen reden gelernt, mit neuen Farben fich bereichert, neue Gefühls = und Stimmungswerte zutage geförbert? . . . Die Antwort auf all' diese Fragen ergibt fich aus den folgenden Erinnerungen und Betrachtungen bon felbft. Immerhin mag als Schlußergebnis die Ausjage borweggenommen werden: Ja, wir haben eine neue Literatur, bie aber noch immer eine werbende, nicht vollendete, in fich abgeschloffene ift.

Fünfundzwanzig Jahre Literaturbewegung und Entwidelung. Wenn ich zurückschaue, steigt eine beinahe wirre Fülle von Gestalten und Bildern vor mir auf; nur hier und da eins von rein idealer, lichter, verklärter Art oder von schlichter Annut, die meisten grotesk, grell in den Farben, in clairobscur gehalten; Bilder leidenschaftlichen Ringens, großer Sehnsucht, wilder Zerrissenheit, aber auch Bilder voll Humor und Komik, Karikaturen, die die Wirklichkeit selbst so übermütig "hingeworfen", daß sie keiner nachhelsenden Verstärkung oder Verschiedung der Linien bedürfen. Das Werden der neuen Literatur hat sich so unmittelbar unter meinen Augen vollzogen, daß ich taum ein Buch aufzuschlagen brauche, um über diese und jene Einzelheit Klarheit zu gewinnen. In den Zimmern, in denen mein Bruder Julius und ich während der letten Jahrzehnte hauften, — es waren natürlich nicht immer dieselben Bimmer, — hat fich manches abgespielt, was für die Entwidelung von Belang war. Es find nicht viele unter ben neuen Mannern und Mannlein, die nicht in jenen Zimmern bann und wann mit uns zusammengesessen, die ich nicht in perfönlichem, oft langjährigem Berkehr hätte beobachten, an benen ich nicht bas Menschliche hätte ftubieren konnen, von dem immer nur ein Bruchteil, und nicht immer das Befentliche, in die Bücher gerät. Gine Geftalt nach der anderen taucht vor meinem Auge auf, die eine deutlicher, die andere verschwommener, eine lange Reihe von Gestalten. Und unter ihnen find: Wilbenbruch und Richard Bok, Karl Hendell, Hermann Conradi, Wilhelm Arent, Carl Bleibtreu, Alberti, Kreper, Ostar Linke, Sartleben, Tobote, Cafar Flaischlen, Max Salbe, Georg Conrad. Rirchbach, Frant und Donald Wedefind, Bruno Wille, Wilhelm Böliche, John Henry Maday, Leo Berg, Sanftein, Otto Ernft, Guftab Falte, Gerhart Saubtmann. Carl Sauptmann, Beter Sille, Wilhelm Begeler, Richard Dehmel. Liliencron. Arthur Schnitzler. Hermann Bahr. Stephan George, Arno Holz, Johannes Schlaf, Ernft bon Wolzogen, Reuling, Ludwig Fulba, Max Dreyer, Hanns von Gumppenberg, Felix Hollaenber, Wilhelm von Schola. Wilhelm von Volena und Bierbaum: Gabriele Reuter. Alberta von Buttkammer. Margarete Beutler und Juliane Dery. Und so weiter bis zu den Jüngften. Von den wenigen, mit denen ich nie in perfonliche Berührung gekommen, nenne ich Subermann und Hofmannsthal.

Das also find die Neuen. Mit einer gewiffen Selbst-

verftanblichkeit stellt sich die Frage ein: Sind denn in der Tat unter ihnen so überragende Berfonlichkeiten, daß fich mit diesen Ramen der Begriff einer besonderen Epoche berbinden läßt? Saben fie in ber Tat etwas geschaffen, was fich ben Werken ber Rlaffiter, ben Werken eines Rleift und Hebbel, ober auch nur ben Werten Rellers, Benjes, Conrad Ferdinand Meyers an die Seite stellen läßt? Ich will vorläufig diese Fragen weder bejahen noch verneinen. Nur bei einzelnen der führenden Perfonlichkeiten läßt fich schon iett beutlich übersehen, welche Grenzen ihrem Schaffen geftedt find. Bei ben anderen ift es immer noch möglich. daß sie ihre Hauptwerke erft noch geben, daß ihre Entwidelung neue Bahnen einschlägt ober boch zu größeren Höhen emporsteigt als bisher. Die Bewegung zieht fich jett ins dritte Jahrzehnt hinein, aber fie hat meinem Empfinden nach erft ihren Frühling und Frühsommer hinter fich, die Reit des Reifens, der reifen, in Form und Inhalt harmonisch vollendeten Werke liegt noch vor ihr. realistischen und naturalistischen Bersuchen, mit ibeellen Gärungen, mit großen Willenserklärungen, Brogrammen. Berheißungen hat fie begonnen; fie hat fich weiter entwickelt in allerlei neuromantischen, phantaftischen, bizarren Spielereien, aber auch im Spielen und Tändeln nach neuen Sprach- und Stimmungswirtungen ringend; fie war im Beginn materialiftisch und fozialrevolutionar, später wog bas Individualiftische, Ariftotratische bor, das rein Afthetische brüngte das Sozialethische in den Hintergrund, der Afthet ben Rämpfer. In engem Zusammenhang mit biefer ibeellen Entwidelung bollzog fich die formale, das Ringen nach neuem Stil und Ausbrud. In ben achtziger Jahren ift an hunbert Stellen ein ftarter Biberwille gegen ben Bers, weil ber gewohnte rhuthmische Schlendrian nur noch ermilbete, langweilte, ftatt die Sprache zu fteigern, ihre Erregungen zu erhöhen; bon ber Mitte ber neunziger Jahre

an eine wahre Versschwelgerei, eine wilbe Luft noch neuer Rhythmik. Schon aber regen sich weitere Strömungen im Ibeellen wie im Künstlerischen; vielleicht ober sogar wahrscheinlich sindet sich in ihnen die Komponente, der Außgleich der Gegensähe, die seither die Entwickelung bestimmten. So würde auch für diese Geschichtsbewegung das dialektische Geset Hegels gelten.

Man hat immer wieder versucht, die neue Literatur auf gewisse äfthetische Begriffe festzulegen. Meift werden Realismus und Naturalismus als die Prinzipien genannt, bie ber Epoche das Wesensgepräge gegeben hätten. Das ift nur in beschränktem Mage richtig. Rein und unbebingt ift ber Naturalismus bloß auf ganz turze Zeit, bloß. in wenigen Schöpfungen zur Geltung gekommen. Anbere Strömungen find bon Anfang an nebenher gegangen und haben den Naturalismus bald überholt. Ebensowenig läßt fich fagen, daß die neue Bewegung fich geiftig ganz und gar im Banne bes Materialismus bollzogen habe. feits ift bas nur in fehr bedingtem Mage ber Fall gewesen, anderseits haben materialistische Ideen bereits ftark auf das ältere Geschlecht, auf die Keller, Hense, Spielhagen, Freytag, eingewirkt, wie dies Geschlecht denn auch den Realismus bereits als Losung ausgerufen hatte. Über Nacht entsteht natürlich niemals eine neue Kultur= und Kunst= epoche, vorbereitet ift sie stets worden, stets aus treibenden Kräften erwachsen, die schon lange unter der Oberfläche gärten und wirkten. So steht die neue Literatur auch mit ber älteren in mannigfachem Zusammenhang. Bas sich hier an Streben nach ftärkerer Wirklichkeitshaftigkeit regte, was hier an neuen Ibeen und Ibealen heranwuchs unter dem Einfluß der großen technischen Errungenschaften, der durch die Naturforschung unendlich bereicherten und ber= tieften Weltanschauung und ebenso unter dem Einfluß der fozialen Bewegung: das hat die neue Literatur übernom= men, aber in einer Fülle und mit einer Energie weiter entwickelt, daß jene Faktoren erst in den letten Jahrzehnten in der Literatur zu einer Macht werden, wie sie ihrer Bebeutung entspricht. Das altere Geschlecht war an Gaben und Gebanken nicht ärmer, aber es war an Willenstraft und Entschloffenheit ärmer, es hatte nicht den rücksichts-Iofen Wagemut wie das neue, den Wagemut eines in Baffenftürmen erwachsenen Geschlechts: bedingungslos mit bem Alten, mit ben morsch gewordenen Formen und ben bermorichten Ibeen zu brechen. Jebe neue Runft entspringt aus einem neuen Seben ber Dinge, aber biefes Seben bebarf eines Sehen wollen &, bedarf bes Entichluffes, bie Augen weit aufzumachen und alle trüben Gläser, alles, was der Mensch an Scheuklappen zu tragen pflegt, beiseite zu werfen. Eine neue Epoche beginnt an bem Tage, wo ein junges, entschloffenes Geschlecht fich als burchaus neu zu fühlen beginnt, wo es den Mut hat, eine scharfe Grenglinie zu gieben amischen Bergangenheit und Gegenwart, und nicht mehr rückwärts, sondern nur noch borwarts blidt, neuen Zielen entgegen. Gin foldes Gefchlecht wird das Amerika entdecken, wonach es sucht.

In Literaturgeschichten und Broschüren hat man die Ansänge der neuen Bewegung gleichgeset mit dem Ersicheinen der "Kritischen Wassengänge" und der ersten Zeitschriften, die don meinem Bruder und mir verössentlicht wurden. Da es andere vor mir gesagt haben, da die Anssicht bereits eine allgemeine geworden zu sein scheint, so darf ich sie ohne Anmaßung hier wiederholen. In, ich darf es getrost sagen, wir haben allerdings den Anstoß gegeben, und zwar deshald, weil wir jenen Mut hatten und jenes Wollen, don dem ich eben sprach. In der Zeit, als wir nach Berlin kamen, waren die jungen Leute, die sich später am redolutionärsten gebärdeten und von denen mehrere in der Tat die neue Bewegung am kräftigsten ge-

förbert haben, alles andere als Stürmer und Dränger. Arno Holz, Karl Hendell, Karl Bleibtreu verrieten in ihren ersten Dichtungen nichts von einem Ringen nach neuen Kultur- und Literaturzielen, ebensowenig Hermann Conradi in seinen frühesten Versen, die er uns als Manustript übersandte. Daß sie und andere in kurzem sich verwandelten, daran haben wir träftig mitgewirkt; selbstverständelich taten der Einsluß der Weltstadt und der Zustrom fremeder Literatur das ihre und natürlich weit mehr, als wir. Wir haben teine Schule begründet und kein Programm außgegeben, wohl aber die Losung, und es sind Erregungen von uns außgegangen, die das Wollen des jungen Gesichlechts entzündeten. Erregungen, — nicht mehr und nicht weniger.

### Wir Westfalen.

I

Das alte Münfter und bas neue Berlin. Die räumliche Entfernung überwindet man heute mit einer Eisenbahnfahrt von acht Stunden. Die geistige zu durchmessen, dazu war noch vor einigen Jahrzehnten eine Weltreise nötig, die durch Jahrhunderte geistiger Entwickelung, über strombreite Trennungen im Kulturempsinden, über kaum überbrückbare Gegensäße der Weltanschauung hinwegführte.

Für einen großen Teil bes beutschen Westens und wohl auch bes Sübens bebeutet bas Jahr 1870 ben Wenbepunkt zweier Kulturepochen. Das Ende bes Mittelalters, den Beginn der Neuzeit. In geistiger Hinsicht, und nicht nur in dieser allein, war bis dahin das Mittelalter noch nicht überwunden. Erst nach 1870 slutete neuzeitliches Empfinden und Denken in breiterem Strome westwärts, langsam, aber unaufhaltsam das Alte zurückbrängend und zersetend. Nur wer die Zeit miterlebt hat, weiß, wie fast undermittelt in jenen Gegenden die Gegensäte auseinander stießen, wie jäh und plötlich der Übergang dem Mitlebenden erscheinen mußte, obwohl die Wandlung seit dem Jahrhundert der Aufklärung vorbereitet war.

Mit am schroffsten vollzog sie sich im westfälischen Münfterlande, in dessen Hauptstadt ich meine Jugend berlebte. Auch äußerlich bot die Stadt Münfter in den fechziger Jahren beinah noch den Anblick, den fie etwa zur Wiedertäuferzeit geboten haben mochte. In allem Wefentlichen wenigstens. Nur die Mauern waren gefallen, außerhalb der Tore aber breiteten fich alsbald die Garten aus; wo jest im ganzen Umfreis neue Viertel mit neumobischen Häusern entstanden find, war damals kaum mehr als Baum und Strauch. Von den letten Jahrhunderten beinahe unberührt geblieben war der Kern der Stadt mit seinen patrizischen Giebelhäusern, mit seinen Laubengängen, unter beren Bogen Männlein und Mägblein flirtend manbelten, mit der Fülle seiner altersgrauen Kirchen. Und ebenso unberührt Leben, Denken und Fühlen der Bebölkerung. Das Zentrum allen privaten und öffentlichen Lebens bildete die Kirche. Von ihr ging alle Anregung und Erregung, alles was das Leben erhöhte, verfeinerte, erleichterte, alles Licht und alle Weihe aus, und alles Leben mundete in ihr. Mit ihrem Kultus, mit ihren Keften erfüllte fie das ganze Sein, auch das alltägliche, alle Intereffen des einzelnen waren mit dem Kirchlichen verwebt und berbunden.

Die Kirche ist nicht immer ängstlich beforgt gewesen, quieta non movere. Im Münsterlande aber hat sie sicherlich das ihre getan, das Altbestehende möglichst zu erhalten. Die sozialen Zustände hatten das patriarchalische Gepräge ziemlich unversehrt bewahrt. Stände und Klassen hielten sich nicht schross, aber streng gesondert; den Abel, dessen Paläste dem Straßendild einen ebenso vornehmen wie zeremoniellen Charakter verliehen, umgab noch ein ganz vorrevolutionäres Air von Ehrsurcht. Dabei war sowohl im Klerus wie in der Bürgerschaft ein gewisser demokratischer Sinn stets lebendig, und vom alten Wiedertäusergeist glimmten immer noch Funken in der Asche. Aber alles, was an oppositionellen Gelüsten sich regte, das sand im Staat und in den Staatsbehörden genügende Angrisskellen. Eine Macht, die neben der Kirche positiven Einsluß auf Leben und Fühlen hätte ausüben können, war der Staat in keinerlei Hinsicht. Was mit ihm zusammenhing, ertrug man, wie man etwa einen Buckel oder sonst einen angeborenen Leibesschaden erträgt.

Von einem staatlichen Empfinden aber, von staats= bürgerlichem Rechts= und Pflichtbewußtsein, von patriotischer Gefinnung ober gar patriotischem Stolz war in der Maffe der Bebölkerung unbedingt keine Rede. Der Gegenfat zwischen ihr und dem Beamtentum war um so schroffer, als die Beamten meift zugezogene Protestanten waren. Die kleine ebangelische Gemeinde ber Stadt, ber auch meine Eltern angehörten, feste fich faft ausschließlich aus Beamten und Offizieren mit ihren Familien zusammen. Münfteraner und Preußen bilbeten zwei Lager, jedes abgeschloffen bom andern. Auch das Militär spielte nichts weniger als eine herrschende Rolle; die Schauftellungen, die es zu bieten hatte, erschienen im Bergleich mit denen der katholischen Kirche blaß und farblos. Die Taten aber, die es geleiftet hatte — die Erinnerung an 1848 und 1849 war noch sehr lebendig — hatten mehr Difftimmung und Groll erregt als Achtung und Bewunderung. Das Jahr 1866 hatte in dieser Hinficht keine Wandlung hervorgerufen, im Gegenteil. Der Münfteraner fühlte fich fast ausschließlich als Ratholit;

hatte einer ausnahmsweise politische Reigungen, ein politisches Ibeal, so zählte er sich den Großdeutschen zu. Mit einer wahren Wollust gab man sich während des Feldzuges don 1866 den Antipathieen gegen Preußen, den "Hort des Brotestantismus", hin. Dann und wann berbreitete sich das Gerücht, die Preußen hätten eine Niederlage erlitten; alsdald prangte die ganze Stadt im Flaggenschmud, selbst an dem Tage, da es hieß, das dreizehnte Regiment sei so gut wie bernichtet worden, ein Regiment, dem sast nur "Rünstersche Jungens" angehörten. Wurden Siege der Preußen gemeldet, so regte sich nichts als Zweisel, Spott und Ingrimm. Roch im Jahre hernach sangen die Kinder auf den Straßen als Liedlingslied: Kommt ein Bogel gesstogen ins hannöversche Land, hat gestohlen, hat betrogen, er wird Preuße genannt.

In biefes ganze Leben, Sinnen und Fühlen, das fo Großes auch die Rirche geschaffen hatte — in mehr als einer Sinficht sumpfartig ftagnierte und mit Dunft und Stidluft erfüllt war, brachen die Erregungen des Jahres 1870 wie ein Sturmwind hinein. Erregungen, die sowohl bon dem deutsch-französischen Kriege, wie von dem Konzil. bon den Kämpfen um die papftliche Unfehlbarkeit ausgingen. Als der Krieg ausbrach, hatte ich die Ehre, der Untertertia des Münfterschen Gymnasiums als Iernendes Witglied anzugehören. Noch erinnere ich mich des inbrünftigen Schauers, mit dem ich zum ersten Mal die Wacht am Rhein fingen hörte. Rachts zog ein Saufe Studenten taktmäßig marschierend unter meinem Fenster borüber und sang bas Lieb. Ich fofort aus dem Bett und ans Fenster, und horchte in stummer, heißer Erregung. Noch sehe ich beutlich all bie Szenen vor mir, die fich absvielten, als die Runde von ber Kriegserklärung eintraf. Solbaten tanzend und schreiend vor der Kaserne, jedem versichernd, daß sie "den Napoleon -u Mus haden" würden und "in Frankreich nur noch Schlampanjer sausen" würden; weinende Wütter, die zu uns ins Saus kamen und anfragten, ob es denn gar nicht möglich sei, ihren Sohn vor dem Los, mit hinauszuziehn, zu bewahren; wir Jungens aber ebenso eifrig fragend, ob wir nicht mitgehn und mithauen dürsten. Manchen gelang es; selbst von unser Untertertia traten zwei, die Senioren der Klasse, ins Seer. Andre meiner Mitschüler aber äußerten ihre Sympathieen für das katholische Frankreich so unverhohlen, daß ich mit ihnen immer wieder in leidenschaftliche Dispute geriet. Und natürlich blieb es nicht beim Wortstreit, das Lineal, die bewährte Wasse, tat wacker mit. Auch gab ich in den Tagen, als die Italiener Rom beseten, meinen Gegnern ein Truplied zum besten, das ungefähr so begann:

"Juble, jauchze, liebe Seele, Daß die alt Papistenhöhle Endlich ausgeräuchert ist. Richts als Unzucht rings verbreitet, Als der Erbball dort geleitet, War barin, nur Stank und Rift."

### Altprotestantisch derb!

Aber während ich früher mit meiner preußischen Gesinnung so ziemlich allein stand, war jett der größere Teik
ber Klasse auf meiner Seite. Und das Deutschempsinden
der Mehrheit, die fast durchweg katholisch war, sestigte sich
und erhöhte sich mit jeder Siegesmeldung. Bei den Schülern
und Studenten sowohl wie bei der übrigen Bebölkerung,
soweit sie nicht im Alten verknöchert war. Als an einem
Samstagmorgen wie ein Laufseuer die Nachricht den dem
Tage dei Sedan durch die Stadt ging, waren in einem
Augenblick zahlreiche Häuser bestaggt, ein Anblick, der sich
sonst nur an kirchlichen Feiertagen bot.

Immer deutlicher zeigte es sich, daß schon längst unter der Obersläche allerlei Unterströmungen wirksam gewesen

waren, daß die Masse nicht so gleichförmig war, wie es den Anschein gehabt hatte. Immer merkbarer traten Unterschiede zwischen ultramontanen Katholiken einerseits und liberalen und nationalen Ratholiken anderseits zutage, immer offener wagten diejenigen, die sich von dem Wesen der Reuzeit beeinflußt zeigten, ihre Anschauungen zu bekennen. Ein neuer frischer Beift regte fich überall. Mit jebem Jahr nahm das Stadtbild in seinen Außenteilen ein moderneres Gepräge an, und ebenso gestaltete sich das Leben und Treiben bewegter, reicher, vielseitiger. Freilich gingen die neuen Intereffen, wie überall im neuen Reiche, wohl mehr ins Breite als ins Tiefe; nicht alles, was zum Vorschein tam, war ein Gewinn, und manches Anmutige und Ansprechenbe ging verloren. Alte Sitten und Brauche, benen ein poetischer Gehalt nicht abzusprechen war, mußten den neuen realen und materiellen Anforderungen weichen. Die Polizei war über Nacht rationalistisch und moralisch geworben, sie unterdrückte Bolksluftbarkeiten und Bolksfefte, bon benen jahrhundertelang ein Strom festlicher Fröhlichkeit ausgegangen war. Go bas Lambertifeft, bas uns Rindern ftets als das große Freudenfest gegolten hatte. Da waren auf allen Straßen laubumwundene Byramiden errichtet, aus deren Grün Licht an Licht leuchtete. Um jede Pyramide wurde bis spät in die Nacht hinein getanzt und gesprungen; zu dem Reigen erklangen uralte Beifen, und Kinder und Erwachsene bemühten fich im Wetteifer, harmlos toll zu sein. Die Polizei aber fand mit einem Male, daß bas Fest zu Sittenlosiakeiten Anlak gebe, dan es den Berkehr. bie Nachtrube ftore usw. So wurden die Byramiden bon ben Straßen in die Höfe verbannt, die natürlich zu eng waren für das notwendige Mak von Kröhlichkeit. Das Lichtfest exlosch. Um des bischen Liebestaumels willen. ber ein paar uneheliche Geburten mehr hervortrieb, mußte ein Strom von Freude berfanden. Auch den Fasching hatte die preußische Ernstboldigkeit gern erdrosselt. Aber der erwies sich widerstandssähiger; immerhin wurde er gedämpst und eingedämmt.

Auch im neuen Münfter behielt die Kirche ihre Macht. Aber ihrer Herrschaft fehlte von jest an das Hauptsächliche: bie Ausschlieflichkeit. Andere Mächte, besonders der Staat, gewannen neben ihr tiefgreifenden Ginfluß; auch ver= mochte fie die männliche Bebolkerung, insbefondere die Jugend, nicht mehr so ganz in ihrem Banne zu halten, wie bereinst. Das kirchliche Empfinden der Masse wurde flauer und läffiger. Welche Wandlungen fich bollzogen batten, bas zeigte fich in ben Tagen bes Rulturkampfes. Bei vielen fachte er das alte Feuer wieder an, aber bas geschah weber allgemein, noch schlug die Klamme sonderlich hoch. Als der Bischof gefangen gesetzt wurde, tam es jeden Abend auf dem Hauptmarkte zu Volksaufläufen: Massen von Menschen umlagerten brohend das Haus eines Schloffers, der im Auftrage der Bolizei das Eingangstor zum bischöflichen Balast erbrochen hatte.

Aber es blieb bei brohenden Worten, ein Tatfanatismus kam nicht auf. Zur Seite der Masse zogen Schwärme von Mäbeln und Flaneuren, die das Ganze als ein unterhaltsames Schauspiel betrachteten. Und dazu wurde es am Ende auch. Tauchte irgendwo ein Soldat auf, so wurde ihm von Hunderten "Nieder mit den Preußen" entzegengebrüllt; alsdann aber warf irgend ein Wisdold ein Schlagwort dazwischen, alles lachte, und das gute Volkging in Heiterkeit auseinander. Überdies sehlte es nicht an Gegenkundgebungen. Die Liberalen hielten Versammlungen ab, in denen man sich an den Worten Finsternis und Licht, Kom und Anti-Kom, Toleranz, Freiheit, Priesterknechtschaft, nebstbei an saurem Altbier und Münsterschem Korn bis zum Übermaß berauschte. Nach der Versammlung ging es dann in langem Zuge mit Fackeln und Musik

zum Schlosse bes Oberpräsibenten; neue Reben über bas Thema Licht und Finsternis wurden gehalten, ein Hoch nach bem andern wurde ausgebracht, und die lautesten Schreier waren zum Teil dieselben, die am Abend zubor am frästigsten bas "Nieder mit den Preußen!" von sich gegeben hatten.

In großem Stil wurde der Kampf auf keiner Seite Immerhin hatte er zweifellos im Weften einschneibende geiftige Entwicklungen angebahnt, wenn ihn ber Staat tatkräftig zu Ende geführt hätte. Da das nicht geschah, da im entscheidenden Augenblicke Halt geblasen wurde, so blieb die nachhaltige Wirkung aus. Die liberale Bewegung geriet ins Stoden, und soweit die Offentlichkeit in Betracht tam, hielt ber Ultramontanismns überall von neuem bas Steuer in Händen. Aber auch er war nicht ber alte geblieben, auch er war in seiner Einseitigkeit und in seiner Abgeschlossenheit erschüttert worden, auch er war genötigt, in mehr als einer Hinsicht sich anzupassen und sich in ein neues Berhältnis jum Staate, ju ben Ideen bes Tages au stellen. Trop allem — eine neue Zeit war hereingebrochen.

#### II

Un allen Bewegungen biefer neuen Zeit nahmen wir Jungen lebhaften, erregten Anteil. Unter dem "Wir" versitehe ich eine Anzahl von Alters» und Schulgenoffen, die ein engeres Freundschaftsband umschloß. Wir alle waren aufgewachsen entweder im Bann der Orthodoxie oder des Ultramontanismus. Wir alle waren bis zu einem gewissen Alter frommgläubig bis zum Überschwang.

Ich felbst war in einem Hause aufgewachsen, das von echt chriftlichem Geiste durchweht war; meine Eltern waren

Protestanten im alten Puritaner-Sinne, alles Katholische war ihnen mit Heibentum gleichbebeutenb, im übrigen jeboch erfüllte Frömmigkeit und werktätige Liebe all' ihr Empsinden und Handeln. So war es kein Wunder, daß ich jahrelang von einer brennenden Sehnsucht erfüllt war, Wissionar zu werden, daß ich mich freiwillig damit quälte, die Bibel vom Ansang bis zum Ende auswendig zu lernen, und wenn ich einmal an einem Sonntag nicht allen drei Gottesdiensten beigewohnt hatte, so fühlte ich mich als ein Gottverlassener.

Für uns alle aber tam ber Tag, ber uns bon einem Extrem ins andere warf. Bielleicht war es gerabe bas Übermaß, mit dem wir frühzeitig unseren Glaubensfonds erschöpften. Hinzu kam der trübselige Religionsunterricht, wie ihn alle Kirchengemeinschaften in Preußen pflegen. Mit seiner Nüchternheit und Außerlichkeit war er nur zu geeignet, ein ernftreligiöses Gemüt eber abzuftoßen als anzuziehen. Die Religionsstunde war für uns alle, für Katholiken wie Protestanten, gleichbebeutend mit einer Stunde ber Obe, gleich unfruchtbar für Geift, wie für Gemüt. Ebenso ernüchternd aber wirkte die ewig selbe Erfahrung. bie auch uns hundertfach aufstieß, wie sehr und wie vielfach bie Wortfrömmigkeit mit ber Tatfrömmigkeit im Dißverhältnis zu stehen vflegt. So bedurfte es überall nur eines äußeren Anstoßes, um uns hinauszutreiben aus der alten Glaubensburg auf bas Meer bes Ameifels, neuen Ländern entgegen.

In vielen Fällen ging von irgend einem philosophischen ober naturwissenschaftlichen Buch der Anstoß aus. Einem Buch, das neue, ungeahnte Weltansichten eröffnete. Eduard von Hartmann, Schopenhauer, Strauß, Büchner, Wolescht, Darwin, Haedel, sie alle heimsten junge Seelen ein und ließen sie sobald nicht wieder los. Zuweilen aber war es auch ein antimaterialistisches Werk, das eine ganz andere

Wirtung ausübte, als sie der Verfasser beabsichtigt hatte. So war für mich ber braben Wilhelmine von Hillern Roman "Ein Arzt der Seele" der Galeotto, der Verführer. Der Roman geht barauf aus, einen Atheisten ad absurdum zu führen; wenn ich mich recht erinnere, wird die Tochter bieses Mannes, die in den Anschauungen ihres Baters groß geworben ift, bon einem eblen Liebhaber zu Gott zurückgeführt. Für mich felbst aber waren die Darlegun= gen des Atheisten weit überzeugender als die Gegengründe des edlen Liebhabers, wahrscheinlich, weil ich nicht wie die Tochter in ihn verliebt war. Als ich das Buch aus der Sand legte, war ich im fünfzehnten ober sechzehnten Jahr meines Lebens aus einem Gläubigen ein Ungläubiger ge-Hoffentlich fühlt fich Wilhelmine bon billern morben. burch diefe Mitteilungen nicht zu schweren Bugübungen veranlagt! Wie ihrem Roman, wird es schon mancher Glaubensapologie ergangen fein: daß fie die Zweifel, die fie bekämpfen wollte, überhaupt erft erregt hat.

Selbstverftändlich fiel ich als neugebackener Materialist alsbald jenem Fanatismus anheim, der die meiften Renegaten befällt. Wer nur irgend meinem Bekehrungseifer zugänglich war, ben suchte ich für meine neue Weltanschauung zu gewinnen. Das erfte Opfer war mein Bruder Julius. Eines Abends, als wir eben zu Bett gegangen waren, stellte ich an ihn die Frage — ich weiß nicht, ob das Latein mir für Bekehrungszwecke würdiger erschien ober ob ich mich genierte, beutsch zu sprechen - turz und aut, ich stellte an ihn die Frage: Amas tu magis deum, aut me? Statt aut foll ich vol gefagt haben, wie mein Bruder behauptet; als ob mein Latein nicht ohnedies graufig genug gewesen ware. Damals bachte mein Bruber eine Beile nach und antwortete bann entschlossen: Amo magis Emport rief ich, jett auf beutsch, ba mein Latein mich im Stich ließ: "So, bann kannft bu auch morgen

mit beinem Gott zur Schule gehen, ich gehe allein." Rief's und brehte ihm den Rücken zu. Kaum wachte ich am ansberen Morgen auf, da fiel mir mein Bruder um den Hals und schluchzte: "Das hab' ich ja gestern nur so gesagt; amo te magis, te maxime." Bon Stund' an war er ein Kirchenfeind wie ich.

Wir alle waren fast über Nacht begeisterte Anhänger ber Strauß, Hartmann, Büchner geworden; allerdings interessierte es uns weniger, was diese Meister positiv boten, als vielmehr ihre Kritis am Alten. In positiver Hinsicht war unser neues Denken sehr nebelhaft und dämmerhaft. Aber das empfanden wir nicht. Und mit Eiser suchten wir auch nach anderen Seiten hin uns zu Freimenschen zu entwickeln, uns mit radisalen Anschauungen zu erfüllen. In politischer Hinsicht fühlten wir uns als Republikaner, in sozialer schwärmten wir mit und für Proudhon, Bebel, Lieblnecht, Lassale. Ohne Mühe gelang es uns, mit diesen radikalen Ibeen ein gut Stück nationaler Begeisterung zu bereinigen.

Da es uns nicht vergönnt war, mit unseren Meinungen und Sehnsuchten sonstwie hervorzutreten, so blieb uns kein anderer Weg, als dem inneren Gären literarisch, in Vers und Prosa, zum Ausdruck zu verhelsen. Mein Bruder und ich hatten sehr früh den Poetenberus in uns entbeckt. Die Blutmischung, die wir von vornherein mitbekommen hatten, war sicherlich keine ungünstige. Unser Mutter, eine zierliche, fröhliche Kheinländerin, die uns schon früh mit ihren Erinnerungen an ihre Heimatsstadt Wehlar, an Goethe und Charlotte Buss, an Mainz und Frankfurt, wo sie ihre Mädchenzeit verlebt hatte, wunderlich erregte. Unser Vater, ein kerniger Westsale, immer ringend und streedend, ein Ivoealist in jeder Faser, der sich für seine Kinder ausopferte in Arbeit bei Tag und Nacht, immer pslichttreu dis zur Selbstlosigkeit. Und dabei nicht ohne Phantasie und sasti-

gen Humor. Jeben Sonntag machte er uns zu einem wahren Festtag. Des Morgens sagen wir vereint um ben weißgebedten Raffeetisch, und jeber mußte etwas borlefen, einen Pfalm, ein Gesangbuchlieb, ein Kapitel aus dem Neuen Teftament. Ich meinerseits wählte mit Vorliebe die Lieder, die lebendige Bilder malten und von ftarken Erregungen überströmten. Den zartreligiösen Sinn bes Baters aber berührte ein träftiger Realismus in heiligen Dingen ftets unangenehm; felbst ber Eingang des Gerhardschen "O Saupt voll Blut und Wunden" war ihm schon zu traß; sich seinen Heiland allzu körperlich borzuftellen, das behagte ihm nicht. Nachmittags ging's ins Freie hinaus, zur fröhlichen Tummelei durch Wald und Abends aber hockten wir um den Vater herum, gespannt lauschend, wenn er märchenhafte Geschichten, zu benen ihn offenbar die deutschen Bolksbücher angeregt hatten, ins Endlose spann. Beschichten von Rämpfen mit Drachen, Berzauberungen, Entführungen, beren jede viele Abende in Anspruch nahm. Auch zu meinen ersten Versen regte mich ber Bater an. Eines Abends — ich war im achten Lebensjahr — sagte er scherzend zu mir: Wir wollen doch mal sehen, wer zuerst bon uns beiben ein paar gereimte Beilen zustande bringt. Ich ging balb barauf zu Bett und verschlief bie Sache. So gewann mein Bater mühlos ben Sieg, benn er hatte fich ben schönen Bers ausgesonnen: "Der Apfel ist ein trefflich Obst, ich rate dir, daß du ihn Iobst." Nun aber loberte mein Chraeiz auf, ich setzte mich alsbald in einen Winkel und brachte es zu acht Reimzeilen, einem Hymnus auf unfre Dienstmaid Chriftine, die mit bem Bater im Märchenerzählen wetteiferte.

Von diesem Tage an kam ich aus dem Dichten nicht mehr heraus. Und als ich auf dem Boden unter Gerümpel Shakespeares König Lear und König Johann entbeckt hatte, folgten den lyrischen und epischen auch die dramatischen

Bersuche in beklemmender Külle. Bom Theater hatte ich freilich nur eine blaffe Ahnung burch Buppenspiele und burch eine Macbeth-Aufführung, die bon den Böglingen bes bischöflichen Borromeums veranstaltet wurde. Auch die Ladu Macbeth wurde von einem Primaner gegeben. Und boch hat niemals später ein Theaterspiel mich so erschüttert, als Diefe Dilettantenborftellung, ber ich mich mit allergläubigfter Illusionsbrunft hingab; jahrelang habe ich bon den Beren und dem Feuerkeffel geträumt. Bald leitete ich auch meinen Bruder zum Dichten an. Die erfte Aufgabe, die ich ihm ftellte, war: Mufaus' Märchen Ulrich mit bem Bübel in Berje zu bringen. Mein Bruber aber war klüger als ich und dichtete ein Lied frei aus dem Innern heraus. bem bedichteten wir alles, mas nur irgend einen Reiz auf uns ausübte, die Schlachten von 1864, 1866, 1870, die westfälische Seibe, Indianerkampfe und Tigerjagden, die alten Götter und ben neuen Glauben. Jedes Jahr brachte eine Geschichts- ober Liebestragöbie. bazwischen auch mal eine Komöbie zur Reife; meine Helben waren ber Reihe nach Juftin und Elvire, ein Liebespaar, bas selbst mit den Gespenftern seiner Bebranger noch zu tampfen hatte, Bergog Mannouth, Bashington, Binkelrieb. Don Juan D'Austria. Den Winkelried, das Erzeugnis meines sechzehnten Lebensund achten Dichterjahres, sandte ich bem Berliner Schauspielhause ein. Und ba es mit regelrechten Jamben pruntte und echt Schillerschem Pathos, so erhielt es von Herrn von Bullen ein fehr freundliches Beugnis ausgeftellt. Aber aufgeführt hat er es boch nicht. Rälter nahm der Herr Intendant den Don Juan auf, obwohl er mehr ins Shatespearische geraten war. Und ba ich gerade gelesen hatte, daß Byron eines Tages aus all seinen Jugendarbeiten einen Scheiterhaufen aufgebaut hatte, fo tat ich besgleichen und opferte in eblem Born meine fämtlichen Manuftripte bem großen Moloch ber Bernichtung. Aber nur um fo mäch=

tiger loberte balb bas Keuer bes Schaffens wieber auf. Und in der Zeit, da ich der Brima, mein Bruder der Setunda fich näherte, wurde immer heißer in uns die Begier, mit unfrem Schaffen in die Offentlichkeit zu treten, mochte biefe Offentlichkeit fo eng sein, wie fie wollte. Und so entschlossen wir und, gemeinsam mit unserem Freundestreise die Zeitschrift "Herz und Geift" herauszugeben, eine geschriebene Zeitschrift, beren Publikum zwanzig bis breißig Unter den Mitarbeitern waren Symnafiaften bilbeten. unsere Schulgenoffen Josef Lauff und Beter Sille. Lauff ftammt vom Riederrhein, aus einer Landschaft, die in mancher Beziehung dem Münfterlande gleicht. Seine Boefie zeigt benn auch in vielen Stüden ein ähnliches Gepräge, wie die Art westfälischer Boeten, zum Teil erinnert er unmittelbar an Annette von Drofte. Daß er später nebenbei zum Sobenzollerndichter wurde, das ist Schickal: in feinem Befen und Blute liegt bas nicht. Beter Sille hatte seine Heimat an der Grenze des Lippischen; als er auf andren Schulen nicht gebeihen wollte, schickte ihn fein Bater nach Münfter aufs Gymnafium; die ehemalige Jefuitenschule aber war erft recht nichts für ihn. Er zeigte icon bamals alle Anlagen zu bem zigeunernben Baganten, bem wandernden Philosophen, der er später geworden ift. Als fröhlicher Geselle machte er alle unfre Streiche mit.

Un Beitragen litt unfre Beitschrift feinen Mangel.

Der Reisenbe, ber flüchtig mit der Bahn das Münfterland durchfährt, wird keine besonderen Reize an der Landschaft entdeden. Aber auch sie hat ihre Poesie, ihre große und ernste Poesie. Dieses Land mit seinen weiten Seiden, die immer wieder von Laubgehölz unterbrochen und überschattet werden, mit seinen sließenden Gewässern, deren User von endlosen Reihen struppiger Weiden umfäumt wird, mit seinen Kampen, die von blühenden Wallheden umschlossen sind, mit seinen einsamen Bauernhösen, deren Eingang von uralten Eichen und Linden überragt wird, dieses Land hat Karl Immermann und Annette von Drofte-Hülshoff zur höchsten Entfaltung ihres Könnens gebracht. uns war es heiliges Land, bessen Poesie unerschöpflich war. Wir liebten diese Heide, wenn sie in der Glut des Mittags schlief und träumte, wenn fie im blauen Mondesglaft wie eine endlose mustische See fich behnte, spiegelnd und glanzend, wenn fie von grauen Rebeln überwogt gespenstische Schauer weckte, daß man die alten Götter durch die Wolken reiten ober Schwärme bon Beren freisen fab. Wir liebten fie, und jedes zweite Gebicht fang bon ihr. Bon ihren alten Gräbern, ihren unergründlichen Kolken, in beren Schilf die Rohrdommel haufte und nachts ihre geifterhafte Mufik vollführte, ihren Sandhügeln, unter denen alte Könige schliefen, ihren Sagen und Geschichten. In einen solchen Hügel habe ich benn auch eins meiner ersten Gebichte ein= gegraben, in bem ich ben bescheibenen Bunsch äußerte, ber himmel moge mir gunftig sein, daß ich ber größte Feldherr, der größte Dichter, der größte Brophet, Shakesbeare, Napoleon, Jesaias in einer Person werde. Wahrscheinlich dachte ich, in der heiligen Erbe werde der Wunsch am fichersten zur Erfüllung heranwachsen.

Richt nur die Heibe jedoch, auch die Stadt selbst regte poetisch an. Geschichtliche Erinnerungen hefteten sich an jeden Stein. Im Rathaus war der Friedenssaal, in dem einst der westfälische Friede abgeschlossen wurde, am Turm der Lambertikirche hingen die drei eisernen Käsige, in denen Ian von Leyden mit seinen Genossen dermodert war, die Liedsrauenkirche gemahnte an die Kämpse zwischen Stadt und Bischof, andere Gebäude an Blücher, Goethe, an Immermann und seine Geliedte, die Gräfin von Ahlefeldt, an Hamann, den Magus des Nordens, und an Annette von Droste. Immer neue poetische Empfindungen weckte der katholische Kultus, wie er sich in seiner höchsten Bracht im

Dom ober bei ber Fronleichnamsprozession entfaltete, wenn alle Straßen mit Grün bestreut waren, alle Häuser bunt waren von Girlanden und Jahnen, an allen Eden sich ein Altar erhob und alle Gloden der Stadt summten und brummten.

An Stoff fehlte es unserer Beitschrift nicht. Eines Tages aber ersuhr ber würdige Ordinarius der Obersetunda von dem Werke, das wir trieben. Er verlangte, daß ich ihm die neueste Nummer des bedeutsamen Blattes überbringe. Tieses Entsehen packte mich, denn der gestrenge Lehrer war katholischer Geistlicher, und die neueste Nummer enthielt gerade einen Aufsah, der in atheistischer Weisheit schwelgte.

Berzweiflungstropig erfüllte ich bas Geheiß. Die erwartete Bhilippita aber blieb aus. Statt grimmiger Borwürfe empfing ich ein freundliches Lob für mich und meine Mitarbeiter, ein Lob ob unseren Aleifies und unserer braben Gefinnung. Der würdige Mann hatte in unseren Bersen und Artikeln nur Auffapübungen, Praparationen für die "beutsche Stunde" gesehen, aus den atheiftischen Floskeln nur religiösen Gifer herausgelesen. Ob kindliche harmlofigkeit oder ob irgend ein Heiliger, der Schutheilige gärender Gymnafiaften, seine Augen verblendete, wage ich nicht zu entscheiben. Immerhin riet uns ber milbe Briefter, unsere Journalistentätigkeit zugunsten unserer Schulkarriere aufzugeben. Wir taten also, und die Reitschrift "Berz und Beift". Die mehreren kinftigen Leuchten ber Ration zu ben ersten Triumphen berholfen hatte, entschlief. Aber unsere Schreibfeligkeit entichlief nicht.

### Ш

Raum waren wir — mein Bruder und ich — bem Bann ber Schule entronnen, kaum hatten wir ben ersten

Rausch der studentischen Freiheit ausgekostet, da begründeten wir gleich einen neuen Dichterbund, ber fich fed und ftolz als "Weftfälischer Berein für Literatur" auftat. Seilige Stunden verbrachten wir miteinander in Wald und Beibe, insbesondere wenn wir nach Ruschaus hinauswanderten, bem Gute, wo einft Annette von Drofte in träumender Bersonnenheit gedichtet hatte. Ober nach Warendorf, in deffen Nähe Levin Schücking, der einzige lebende Poet des Münfterlandes, auf seinem Gute haufte. Dber nach Angelmodde, wo einft zur Goethezeit die Fürftin Galign einen Areis von Freunden um sich versammelt hatte, eine platonische Atademie mit drifttatholischer Farbung, unter beren Mitgliedern bie bebeutenbften Samann, ber Magus aus Norden, und der Holländer Hemsterhuis waren. Auf unfren Beibewanderungen gerieten wir oft ins Efftatische, in myftische Verzückungen; ich fühlte mich als Sonnenpriester und feierte, wenn es blenbend vom Zenit herab leuchtete ober in rotgolbener Bracht versank, mit Gesang und Andacht bas Geftirn bes Tages, Beter Sille schwärmte ben Mond an, sobald er am Simmel heraufzog und mit bläulichem Glaft die Beibe überschimmerte.

Unheilige Stunden verbrachten wir in den Aneipen, deren Räume wir mit großen Worten und wilden Reden füllten. Selbstbewußt fühlten wir uns als neue Stürmer und Dränger, und mit Schaudern erzählte man sich in den fräulichen und jungfräulichen Kondentikeln der heiligen Stadt von unserm Tun und Treiben. Aber dieser lokale Ruhm genügte unserm Ehrgeiz nicht, es drängte uns, durch ganz Deutschland unsern Weckruf erschallen zu lassen, mit einer kräftigen Redeille die Zeit- und Volksgenossen aus dem literarischen Schlaf zu schrecken.

Um bas Jahr 1877 herum hatte bie deutsche Literatur, als Ganzes betrachtet, in der Tat ein ziemlich winterliches, öbes Ansehen. Der Idealismus, der 1870 einen Augenblick lang in heller Flamme emporgelobt war, war längst wieder zu einem armseligen Keuerchen berabgebrannt. Mit einem furchtbaren Krach hatte die Milliardenära geendet, in der Politik traten mehr und mehr wirtschaftliche Intereffenftrömungen zutage, die unaufhaltsam alle ideelleren Interessen, wie sie noch in der Rulturkampfzeit die Röpfe erregt hatten, zu überfluten brohten. Leiter und Heros biefer Politit war ja Bismard, ber Meifter ber opportuniftischerealiftischen Regierungskunft. Innig gesellt mit biefen materiellen Beftrebungen hielten bie materialiftischen Ibeen ihren Siegeszug, Ethit, Philosophie, Literatur überschwemmend. Im Siegesrausch bes großen Rriegsjahres hatten einzelne Optimiften von einer neuen Blütezeit der deutschen Dichtung geträumt. Wie einst in Sellas ber Baffenlarm bon Marathon und Salamis die Evoche bes Aschileischen und Sophokleischen Dramas eingeleitet und eingeläutet hatte, so würden sicherlich auch Wörth und Seban zu literarischen Taten anfeuern, Taten von solcher Berrlichkeit, daß die Evoche Goethe-Schiller nur wie eine Borbereitungszeit zur neuen Reichstultur erscheinen mußte. Bor allem war ein gewaltiger Emporgang bes Dramas zu erwarten, die langersehnte Nationalbühne mußte über Nacht zur Birklichkeit werben. Gine Buhne, die nicht länger vom Ausland im großen wie im kleinen abhängig war, die nicht ängstlich mit den Kaffenrücksichten zu rechnen hatte, fondern, freigebig bon Staat und Stadt begonnert, allem echten und großen Runftschaffen ihre Tore öffnen konnte, einem Schaffen, das die innerften Sehnsuchten, das tieffte Wesen der neugeeinten, neugestählten Nation zum Ausbruck brachte. So träumten ein vaar Dugend Optimiften. Die Birklichkeit nahm einen gang anbern Gang. Nie ftand die Bühne so unter dem Einfluß Frankreichs. nie waren die Nachäffer der Franzosen so bevorzugt, nie war die Kunft, die man pflegte, so zwerghaft und berkümmert wie in den siedziger Jahren. Das seichte Feuilletondrama des zweiten Kaiserreichs mit seinem geschwäßigen Geplauder, seiner verlogenen Woral, seiner stelzenhaften Technik beherrschte die Theater diesseits wie jenseits des Rheins.

Und der Prophet dieses Dramas, das, in Salonluft gezüchtet, jeber Erbfrische, jebes Naturlautes ermangelte, war Baul Lindau. Eben aus Paris heimgekehrt, rühmte er fich, der getreue Schüler ber Parifer Feuilletoniften zu sein, in ihrem Geifte verwaltete er sein fritisches Berolds= amt, in ihrem Beifte übte er seinen Wit an allem, was über das niedere Gestrübt der Literatur herborragte. Richard Wagner wie an Guftab Frentag. Für Diese neue Aritik war der Wis. der kleine boshafte Wit das Wesentliche: ihr galt es nichts, in den Kern eines Werkes einzudringen, von großen Gesichtspunkten aus die Eigenart des Dichters, Geift und Seele ber Dichtung zu erfaffen, bas Ecte zu fördern, das Rleinliche und Krämerhafte zu geißeln. Sie hielt sich an ein vaar Außerlichkeiten des Werks und fah ihre Aufgabe darin, nach Gaffenbubenart hinter bem Künftler herzulaufen und ihn vor der Masse lächerlich zu machen ob seiner besonderen Rocktracht ober bes Taschentuchzipfels, der ihm hinten heraushing. Und das deutsche Publikum frümmte fich bor Lachen; ber Kritiker als Spaßmacher, ber, mit afthetischem und ethischem Gepad gang unbelastet, so gar keine Anforderungen stellte, weber an Geift noch Gemüt, der war der Mann des Tages. Für die Literatur zwischen 70 und 80 ist Paul Lindau der typische Bertreter.

Was sonst noch in der Literatur, in Roman und Lyrik, den Beisall der Menge fand, das war überwiegend triviale Hausmannstoft oder süßliches Naschwerk. Die vornehmere Dichtung der Zeit war wie erstarrt in dem Geist, in den Formen der beutschen Klassik; von ihrer konventionellen,

glatten, akademischen Art ging kein Sauch bes Lebens aus. In geistiger Sinfict wucherte ber Bessimismus fort, beffen philosophische Verkünder Schopenhauer und Eduard von Hartmann waren; ber Bessimismus war salonfähig, war Mobe geworben. Daher handelte es fich benn auch zumeift um totette Spielerei, um weltschmergliches Getue; eine tiefere Wirkung war bon bornherein ausgeschlossen. in großen Zwischenräumen entstand dann und wann ein Werk, das lebhaftere Anteilnahme erzielte und bon Be= beutung für die Entwickelung ber Literatur war. Wilhelm Jordans "Nibelunge", Hamerlings Epen "Ahasber in Rom" und "Der König bon Sion", sowie bor allem Paul Henses "Kinder der Welt". Zweifellos aber berbankten diese Werke in ihrer Mehrzahl ihren Erfolg beim Publikum weber ihrem afthetischen noch ihrem geiftigen Wert. fondern dem finnlichen Element, mit dem fie durch-. tränkt waren. Jenem sinnlichen Rolorit, bas zu gleicher Beit in der Malerei Matart fiegreich zur Geltung brachte. Gin Rolorit von glanzender Oberflächlichkeit, ohne irgend= welche Tiefe. Sinnlichkeit, die vielfach in Lüsternheit umschlug, auf ber einen Seite, Beltschmerzelei auf ber andern. hier akademische Poliertheit und Grandezza, dort Benedige= rei, Moserei, Marlitterei, hier patriotische Biebermeierei, bort französelnde Blasiertheit und Geziertheit — alles in allem ein Mägliches Gemisch, diese Literatur ber fiebziger Jahre.

Rur von Norden und Often her wehte ein frischerer Wind. Wie Vorboten einer größeren, reicheren Zukunft wurden die frühesten Werke der Standinaven Björnson und Kjelland, des Slaven Turgenjew und des Halbslaven Sacher-Masoch begrüßt. Das erste Uhnen einer neuen realistischen und sozialen Dichtung ging durch die Welt-Auch Bret Harte, der Amerikaner, ist hier zu nennen. Zola und Ihsen, Tolstoi und Dostojewski fanden erst ein paar

Jahre später ernstere und stärkere Beachtung, wenigstensbei ber Jugend.

Wir jungen Leute nahmen das alles vorläufig ziem= lich fritiklos hin, wir begeifterten uns zugleich an Samerling und Sepse, an Turgeniew und Sacher-Masoch. Ein Genüge aber fanden wir darin nicht, in all bem nicht. Das, was wir ersehnten, erfüllte keiner bieser Dichter, wir faben in ihnen "Brogonen" einer neuen großen Zeit, aber keine Bollender. Unsere Sehnsucht war unklar, wie es alle Frühlingssehnsucht ist, aber in Frühlingsempfinden lebten und webten wir; wir träumten und phantafierten ohne Ende von einer Dichtung, die, erd= und quellfrisch all den akademischen Firnis durchbrechen, die, von großem Ernfte, von großen Ideen voll, die seichte Salon- und Feuilletonliteratur der Bühne aus dem Felde schlagen, die, aus dem innerften Zeitempfinden heraus geboren, Birklichkeit atmen, Wahrheit kunden und wie ein Sturm in all die soziale Kleinlichkeit und Verlogenheit hineinfegen follte. Wir wollten wieder anknüpfen an den jungen Goethe der Sturm- und Drangzeit; in bem Hellenismus ber Rlaffiter fahen wir eine bis auf ben Tag nachwirkende große Berirrung. Sie hatte vom Leben, wie uns schien, abgeführt, und Leben, Leben, Leben war unser Losungswort. Leben, Wahrheit und Wirklichkeit; bas Wort Erdgeruch führten wir damals, wie ich glaube, in die Literatur= iprache ein.

Aus solcher Sehnsucht heraus begründeten wir unsere erste Zeitschrift, die gedruckt in die Welt hinausging, die Vierteljahrsschrift "Deutsche Dichtung", herausgegeben bom Westfälischen Verein für Literatur, redigiert den Albert Gierse und Heinrich Hart. Mein Bruder Julius eröffnete das erste Heft mit dem Gedicht "An die deutsche Poesse". Kennzeichnend für den Geist, der uns beseelte, heißt esdarin:

. . . Raffe bic, Göttin, empor Aus berauschenbem Schlafe und üppigen Träumen; Blangenb fteigt bie Sonne auf, Rauchzend kommt ber wolkengetragene Tag, Und in fracenbem Sturm gerbrechen Die alten Belten, bie Stabte vergeben, Die ichimmernben Marmorballen und bie Simmelauffteigenben, bochgeidmüdten Dächer und Dome. Reiße vom Saupte ben Rofenfrang Und ins fliegenbe haar brude ben wuchtigen helm, Lege bie blisenbe Brunne an, Greife gum ichneibig ichlagenben Schwerte Und stahlblauen Auges trete Auf ben bampfendheißen Schlachtplas. Trage bas leuchtenb weiße Banner, Das ber Rufunft webt und ben tommenben Tagen. Unter bie tropigen Feinde bes Lichts . . . Mächtig zeig' bich auch uns, Wie bie Bäter einft bich faben, Schreite ein lichtgeborener Apoftel Wegebahnend und pfabbereitenb Voran ber menschenerlösenden Zukunft. Sebe mit rollendem Trommelflang, Mit bem ichmetternben Keuerborn Durch ben bammerunggrauenben Morgen, Schlage mit mächtig vochenbem Schwertknauf An bie Turen und an bie Fenfter: "Die Stunde ift ba, die Stunde ift ba. Best ift nicht Reit jum muben Schlafe, Bachet und ftreitet in beiligem Rampf."

#### TV

Wie wir uns fühlten als Leiter einer echten und wirk-Lichen Beitschrift, dabon legen die drei Hefte der "Deutschen Dichtung", die überhaupt erschienen find, ein beredtes Zeugnis ab. Jebes Wort beutet darauf hin, daß wir bas Empfinden hatten, im Mittelpunkt der literarischen Bewegung zu ftehen. Zeitschriften waren bamals noch kein Massenartikel wie heute, noch hatte nicht jeder Literat sein eigenes Draan zur Verfügung. Mit ber Schar ber Abonnenten konnten wir freilich nicht großtun, sie hätte kaum hingereicht, einen mäßigen Saal zu füllen; bas Säuflein unserer Mitarbeiter aber konnte sich sehen lassen. Es waren darunter: Samerling, Sacher-Masoch, der gerade in jener Beit mit bem "Bermachtnis Rains" eine Berbeigung in bie Welt sandte, die sein späteres Schaffen leider nicht erfüllte, ferner Arthur Fitger, Julius Groffe, Balano, Richard Bamel, Joseph Rürschner, Hans Herrig, Johannes Brölf, Felix Dahn, Wilhelm Bengen, Otto Sammann, der jetige Leiter des offiziellen Bregbureaus, und andere mehr. Bon den Beiträgen atmeten nur die lyrischen und kritischen einen Sauch neuen Geiftes. Immer wieder ift bon dem "Nahen einer neuen Zeit", immer wieder von "Mannheit und Wahrheit" bie Rebe; "Männer" — heißt es an einer Stelle - "tun uns Not, benen bie Poefie eine fittliche, weltbefreiende Macht ift, eine neue Religion, benen ber heilige Geist das Siegel des Reformators hellslammend auf die Stirn gedrückt." Dehr aber noch als im gedruckten Wort leifteten wir an Überschwang in unseren Unterhaltungen und Briefen. Ernfthaft hielten wir in unseren Reihen Umschau, ob nicht bereits der neue Goethe, der neue Shatespeare, ber neue Dante burch untrügliche Beichen fich verkunde. Roch hatte ich felbst nichts geleiftet, was irgend der Rede wert, und doch richtete schon mein Rollege Gierse ein Sonett an mich, bas mit ben bolltönenben Worten ausklang: "Prophet und Dichter jeder Zoll." Margarete Salm, eine öfterreichische Dichterin, fragte tieferregt an, ob einer bon uns bruftfrant fei; fie wiffe mit Beftimmtheit, daß der Messias der neuen Zeit brustkrank sein werde, nur in einem gebrechlichen Leibe könne der Geist sich rein und göttlich entfalten.

Unter solchen Umständen war es kein Bunder, daß mit der Zeit der Schauplat Münster sich für unser Bollen und Trachten zu eng erwies. Bir sehnten uns nach größeren und freieren Berhältnissen, die neue Reichshauptstadt wirkte schon lange wie ein Wagnet auf uns. Und so entschlossen wir uns eines Tages, mein Bruder und ich, unsere weitere Studierzeit in Berlin zu verleben. Das Reisegeld und ein paar Taler darüber waren vorhanden, so setzen wir uns sorglos auf die Bahn, von großen Hossnungen und Plänen erregt. Bie Berlin auf uns wirkte, wie es in jenen Tagen auf so manchen Künstler wirkte, der mit vollem Herzen und leerem Beutel die "Stätte künstiger Triumphe" betrat, das hat mein Bruder in seinem Gedicht "Rach Berlin" besser, zum Ausdruck gebracht, als meine Prosa es bermöchte.

"Bon Westen kam ich, schwerer Heibebuft Umfloß mich noch, vor meinen Augen hoben Sich weiße Birken in bie klare Luft, Bon lauten Schwärmen Krähenvolks umstoben . . .

hindonnernd rollt der Zug, es sauft die Luft! Sin and'rer rast dumpsprasselnd rasch vorüber, — Fabriken rauchgeschwärzt, und aus dem grauen Dust Schlägt düst'rer Feuerbrand vom Fluß herüber.

Die Fenster auf! Dort brüben liegt Berlin! Dampf wallt empor und Qualm, in schwarzen Schleiern Hängt tief und steif die Wolke brüber hin, Die bleiche Luft brückt schwer und liegt wie bleiern. Ein Flammenherd barunter, — ein Bulkan, Bon Willionen Feuerherben lobernd, Ein Paradies, ein fruchtbar Ranaan, — Ein Höllenreich, in Schattendunst vermodernd.

Engbrüft'ge häufer, Fenfter schmal und klein, Balb brauft es bumpf burch hallende Brüdenbogen, Balb blinkt herauf bleifarb'ner Wasserschein, Und unter Kähnen mühn sich schwer die Wogen.

Borbei, vorüber! Und ein geller Pfiff! Beiß sliegt der Damps, . . . ein Knirschen an den Schienen! Die Bremse stöhnt laut unter starkem Griff . . . Langsamer nun! . . . Es glänzt in allen Mienen. Glashallen über uns und lautes Menschenwirren, . . . Halt! Und "Berlin!" Hinaus aus engen Wagen! Berlin! Berlin! Nun hoch die junge Stirn, Ins wilde Leben laß dich mächtig tragen.

Berlin! Berlin! Die Menge brängt und wallt Und wälzt sich tosend durch die staub'gen Gassen, Borüber brandet sie stumps, tot und kalt, Und jedes Ich ertrinkt in dunklen Massen. Du aber suchst in dieser bleichen Flut Rach Rosen und nach grünen Lorbeerkronen, . . . Schau dort hinaus! Die Luft durchquilk's wie Blut, Es brennt die Schlacht, und niemand wird dich schonen . . .

Eine Studienzeit brach für uns an, wie wir noch keine erlebt. Aber in den Auditorien der alma mator befriedigten wir unseren Studientried nicht, dort waren wir seltene Gäste. Unsere Auditorien waren Straße, Kneipe und Kasseehauß, zuweilen auch der Reichstag. Das brausende Leben rings um uns nahm all' unsere Sinne, unser Denken und Fühlen gefangen. Alles war uns neu, alles erregte, alles sazinierte uns. Der Wogenschlag des öffentlichen Lebens ging damals höher als je zubor. Die soziale Bewegung wuchs in bedrohlicher Weise an, uicht lange nach unserer Antunft wirke das Attentat Hödels wie ein Fanal. Innershalb der Sozialbemokratie selbst war ein Ibealismus lebendig, wie er sich später, als die Partei ins Ungemessene

wuchs, kaum noch entfalten konnte. Alle Zugehörigen fühlten sich als eine große Brüberschaft, die in einer Axt von Ekstase des balbigen Umschwungs aller Dinge wartete. Wir wären nicht jung, nicht Zukunstsgläubige gewesen, wenn uns dieser Ibealismus nicht berauscht hätte.

Wit mehreren ber Führer, unter anderm mit Johann Most, traten wir in engere Berührung. Wost war ein ftrubelnber Feuerlopf, wirr, grobschlächtig, einseitig fanatisch, aber auch wieder wie ein gläubiges Lind und in seiner Art begeifterter Idealist. In der "Freien Bresse" tobte er seinen Ingrimm aus, schon damals wirtte er durch bas Ubermaß von Derbheit oft mehr komisch als aufregend. Bon dem Barteigetriebe felbft hielten wir uns fern. die Politik hatte mehr ein äfthetisches als reales Interesse für uns. Aber auch mit ben literarischen Kreisen ber Reichshauptstadt, mit den tonangebenden, kamen wir während unferes erften Berliner Aufenthaltes in teine Berbindung; uns einzudrängen, dazu waren wir "Heibemenschen" zu schüchtern und weltfremd. Rur von den jungeren Dichtern lernten wir einige näher kennen, wie Sans Herrig, Richard Boß, Max Stempel, Ostar Linke. Am innigften aber geftaltete fich unfer Berhältnis zu Ernft von Wilbenbruch. In ihm entbedten wir einen von benen. die wir suchten.

## V

Wildenbruch war damals Affessor im Amt des Auswärtigen. Seinem eigenen Außern sah man weder den Assels van den Dichter an. Auch nicht den Aristokraten. Sein ganzes Behaben war gut bürgerlich. Demokratisches Empfinden und aristokratische Anschauungen wohnten in ihm friedlich nebeneinander. Wenn er manchmal so nebendei

erwähnte, daß Hohenzollernblut in ihm fließe, da sein Bater ber Sprößling des Brinzen Louis Ferdinand mar, fo geschah das ohne jede Absicht zu prahlen und zu prunken. National und hohenzollernsch gefinnt sein, bas war für ihn eins, und feine Freude, einen der Belben des Geschlechtes zum Ahnen zu haben, hatte etwas durchaus Kindliches und Naives. Raibetät war überhaupt ein Grundzug seines Wesens, aber fie hatte nichts Kleinliches, nichts, was ben Eindrud einer empfindungsgroßen Berfonlichteit hatte fcma-Bei aller äußeren Zurückhaltung aber war lern können. Meifter Ernft boch bon seinem Dichterberuf aufs innigfte überzeugt; bavon konnte er in stolzen Worten reben, und wenn er auf die Aufgaben zu sprechen tam, die eine wahrhaft nationale Bühne zu erfüllen hatte, die es ihn felber drängte, auf einer solchen Bühne zu verwirklichen, dann geriet er ftets ins Feuer, feine Augen leuchteten. aber konnte er werben, wenn bas Gespräch bie bamaligen Berhältnisse ber Berliner Bühne berührte, wenn er sich barüber erging, wie seine Dramen immer umsonst bei Bulfen und anderen Theaterherrichern Ginlag begehrten. Wild ober auch bitter und melancholisch.

Bir lernten Bilbenbruch kennen in einer Nachtstung bes Akademisch-Literarischen Bereins. Hier hatte er schon bamals begeisterte Anhänger und Verehrer, obwohl von seinen Dramen noch keins im Druck erschienen war. Zu ben treuesten Jüngern gehörten Berthold Litmann, der auch später als Professor in Bonn am Wildenbruchkultus sesthielt, sowie P. Wolff, der ein Jahrzehnt hernach als Mitversasser des Schauspiels "Das Bild des Signorelli" einen Augenblickstriumph seierte. Damals trug er sich mit dem Gedanken, ein dramatisches Weltbild unter dem Titel "Filii mundi" zu schassen. Der Titel gesiel ihm so gut, daß er ihn fortwährend im Nunde sührte, ihn in allen Betonungen, dalb schmelzend, bald bröhnend, bald klüsternd,

balb fingend zum besten gab. So gut gesiel ihm ber Titel, baß er nie einen Stoff fand, ber bes klangbollen Lateins würdig genug erschien. Wolff hat unter ben Jüngsten viele Nachfolger gesunden, die auch nie über den Titel, über das erste Wollen hinauskamen. Balb nach seinem Triumph hat er sich erschossen. Als Dichter hat er keinen Anspruch, in der Literaturgeschichte fortzuleben, wohl aber als ein Mann, der immer mit den duftigsten Likören versehen war und freigebig von ihnen spendete.

Mit Wilbenbruch kamen wir alsbald in ein fehr enges und inniges Verhältnis. So verschieden auch unsere Anschauungen im allgemeinen waren, in einem waren wir eins: in ber ibealen Auffassung ber Poefie und in ber Sehnsucht nach einer Neugestaltung der Literatur. Wir wurden nicht milde, uns an diesem Thema zu berauschen. Ob wir im Café Bauer, das erft bor kurzem sich aufgetan und burch feinen bisher in Berlin unbekannten Glanz berführerisch wirkte, oder in Raffos italienischer Weinstube die Nacht hinburch zusammenhockten. Wilbenbruchs Wohnung war in einem Saufe ber Botsbamer Strafe. 3mei enge Zimmer. Dort las er uns beiden mehrere seiner Dramen bor. priefterlichem Bathos, bas aber boch lebendig wirkte, weil es bon innerer Glut beseelt mar; man merkte es bem Bortrag an, daß ber Dichter an seine Mission glaubte und mit feinen Geftalten fich wie verwachfen fühlte. Ich bente noch baran, wie wir nach der Borlefung des Brofaschausviels "Die Herrin ihrer Sand" erregt uns in den Armen lagen, uns tüßten und bann Brüberschaft tranken. Bier und Butterbrot gab es fteis als Lohn für brabes Buhören. Wie oft hat uns seitbem ein Dramatiker nach bem anbern mit Borlefungen erquickt. Die Dramen waren immer anbere, soziale ober historische, naturalistisch ober ibealistisch, Bers ober Gehack von Prosa — Butterbrot und Bier aber gab es ftets. Nur Wilhelm bon Polenz hatte einft ben bösen Einfall, die Borlesung eines Dramas — es war sein "Heinrich von Kleist" — mit einem glänzenden Souper einzuleiten. Alle Hauptleute der aufstrebenden Generation hatten sich eingefunden und sie schwausten und zechten nach Herzensluft. Aber die Folgen blieben nicht aus. Schon während der erste Alt sich entwickelte, nickten die meisten ein; der Wein führte vorzeitig den Zustand herbei, der sonst erst nach dem dritten Alt einzutreten psiegt.

Mit anderen haben wir dann wader mitgekampft, Bilbenbruch zur Geltung zu bringen. In unferen "Deutichen Monatsblättern" beröffentlichten wir "Der Mennonit", "Die herrin ihrer hand", ben "harolb". Diefe Monatsblätter, eine Rebue, die fich anderthalb Jahre lang hielt, bilbeten bie unmittelbare Fortsetzung ber "Deutschen Dichtung". Wie Hanftein bazu tam, in seinem Buche "Das jüngste Deutschland" an zwei Stellen anzumerken, daß wir bon Osfar Blumenthal die "Neuen Monatshefte" übernommen und in ben "Monatsblättern" forigeset hatten, ift mir unverftandlich. Jest dauerte es nicht mehr lange, und Wildenbruch, der Verkannte, war über Nacht ber gefeierte Bühnenmann geworben, sein Name wurde rasch so populär, wie er es nur in verwegenen Stunden geträumt hatte. Endlich gingen bon ber Buhne wieber machtvolle Erregungen aus, die über die Alltäglichkeit hinaushoben. Wortstürme rüttelten die Seelen der Buhörer aus der Philisterei des gewohnten Niederungslebens auf. Ein Prophet fprach von ber Szene herab, mit feurigen Zungen, freilich ein rückwärts gewandter Prophet, beffen Ideale nicht vorwärts wiesen zu neuen Söhen, der mehr mit der Vergangenheit empfand als mit den zukunftsringenben Kräften ber Gegenwart. Gin Dichter ber Jugenb war Wildenbruch von Anfang an gewesen, er ist es auch geblieben. Für ben reifen Menfchen bieten feine Berte nur in Einzelheiten An- und Erregung, aber für den ift die

Bühne überhaupt nicht die Stätte des Heils. Alles Sinreißenbe, wie alles Unzulängliche, was fich an Wilbenbruch zeigt, hängt mit feiner ewigen Stünglingsschaft zusammen. Er ift ftets in Siebeglut, wenn er schafft, stets begeiftert. ftets entflammt; ber Temperaturgrad bleibt fich ftets ber gleiche, wem und was auch immer die Begeisterung gilt. Bilbenbruch tann Donner rollen laffen, um einen Svaten bom Ader zu scheuchen, Stürme entfachen, um ein Nachtlicht auszulöschen. Aber ein Grokempfinder bleibt er doch. und als Aufrütteler, als ein Briefter ber Boefie, ber mit Geißelhieben die Rrämer und Schmaroper aus dem Tempel gejagt hat, hat er bas Seine getan, ber Dichtung zu neuen Sohen ben Weg zu bahnen. An seinem Wefen hat der Erfolg nichts verändert. Dieselbe Freude, die Freude eines Kindes, das ben Beihnachtsbaum gligern fieht, die er bereinft empfunden, wenn fein Wert zwei oder brei Buhörer erregte, empfand er jest, wenn ihm Taufende Beifall riefen. Der unermüdlichste und begeistertste Zuschauer war er felbft. Bo immer einer feiner Lieblinge, und er liebte leine Schaffenskinder alle mit gleicher Bartlichkeit, über bie Taufe gehalten wurde, ob in Weimar, Frankfurt, Köln: Wildenbruch reifte hin, um fich felbst an ber Erstaufführung zu beglücken. Er hatte fo lange harren muffen, daß er jest wie ein fast Berburfteter mit vollen Bugen trank. Und ba man ihn eber im Schlafwagen als in feiner Bobnung zu seben bekam, fo nannten ihn bie geiftreichen Gafte bes Raiferhofs, bes Literaturcafés, den Harr-old, der zum Sleepcarolinger geworben fei. Daß unfer eigenes Berhaltnis zu Wilbenbruch burch ben Erfolg nach und nach gelodert wurde, das ift im Grunde felbstverftanblich. Roch Jahre hindurch verkehrten wir freundschaftlich miteinander, aber mehr und mehr entschwand er uns hinter ben Scharen seiner Berehrer. In die Kreise, die fich seinen Erfolgen öffneten, hatten wir teine Sehnsucht uns mit hineingubrängen. Zum Gefolgsmann und Gemeinbemitglieb waren wir nicht beranlagt. Lieber im Hintergrund, aber "selbst Aner". Es kam hinzu, daß Wilbenbruch ein Fertiger war, wir aber noch im ersten Wachstum. Immer wieder jedoch bis auf den heutigen Tag hat unsre alte Freundschaft in biesem und jenem Moment sich zur alten Glut entsacht.

Durch Bilbenbruch hatten wir auch Richard Boß kennen gelernt. Er war in vielen Stücken bas gerabe Gegenteil bon Wilbenbruch. Ebenso nervos, wie biefer gesund und martia, ebenso fahrig, wie biefer bestimmt und selbstbewußt. Genial veranlagt, genialer als irgend einer feiner Altersgenoffen, schwantte er boch in feinem Schaffen bin und ber. Um jeden Preis suchte er die Braut, die Erfolg heißt, zu gewinnen: ging es nicht burch keden Bagemut, bann war auch Lift und Verstellung nicht zu verschmähen. Boß hatte bamals gerade zwei Stude geschrieben, die er uns im Manustript zu lesen gab. Das eine segelte im Fahrwaffer Baul Lindaus, das andere, das einen forfischen Kriegs= mann jum Belben hatte - ich glaube, er hieß Sampiero - war gang im Wilbenbruchftil gehalten. tann man nicht gut fein. Erft fpater hat fein ftartes Ta-Ient ben Boben gefunden, in dem es eigenartige Blüten treiben konnte. Etwas Unklares, Unsicheres, Unbeftimmtes haftet aber seiner literarischen Erscheinung noch heute an; allzuoft liefert fein Schaffen mehr Artefatten als Lebendiges, mehr homunculi als homines.

Eine ebenso eigentümliche Erscheinung, wenn auch ganz anderer Art bildete Oslar Linke. In der Alltäglichkeit des Lebens gab er sich ganz als echten Berliner, mit einem starken Einschlag von Philisterei. Behaglich saß er mehr als einen Abend der Woche im Kreise wackrer Philister, trank mit ihnen Berliner Vier, politisierte mit ihnen und brosch mit ihnen Stat. Seine Sprache war ganz berlinisch salopp und seine Haltung nebst Unterhaltung desgleichen; im Literatenkreise erging er sich gern in allerlei Literatur-klatsch. Wie verwandelt aber war er, wenn er am Kladier saß und Wagner spielte, trunkener Begeisterung voll, wie verzaubert, wenn er dichtete. Als Poet war er ein liebender Schwärmer, ein Reuhumanist und Reuhellenist, der immersort das Land der Griechen mit der Seele suchte. Eine seine Sinnlichkeit atmen seine "Wilesischen Märchen", von Makartschem Kolorit glüben die "Bersuchungen des hl. Antonius," und in seiner Lyrik ist viel Bartes und echt philosophischer Geist. Starken Einsluß auf ihn haben Hamerling und Schopenhauer ausgeübt, sowie Eduard von Hartmann, mit dem er in regem persönlichem Berkehr stand.

Als wir in Berlin ankamen, war es Max Stempel, ber uns am Bahnhof empfing, mit einem Beilchenftrauk. glaub' ich, ber bas Erkennungszeichen bilbete. Er war eben erft bem Gymnafium entronnen und hatte mit ben erften Trieben seiner jungen Lyrit unsere "beutsche Dichtung" begludt. Stets ein guter Gefell, fehlte es ihm boch an Feuer und geiftigem Sochstreben, um uns fonberlich biel bieten au können. Meinem Bruder und mir war im Grunde alles eigentlich Literarische, alles nur Literarische etwas Brakliches: im Literarischen einen Beruf zu feben, ein Chrgeizziel ober gar ein Geschäft, bas wiberftrebte uns in innerfter Seele. Wir faben bon früh an in ber Literatur nur ein Mittel, uns menschlich zu erweitern, und faben von früh an eine breite Kluft zwischen bem, mas ber Zeit als Literatur galt und was uns Kunft und Boefie maren. Schlieflich find wir bann auch Journaliften geworben, um die Runft nicht proftituieren zu muffen. Max Stempel aber bebte und webte in rein literarischen Interessen, er war ein echter Literat und infolge tiefgründlicher Bequemlichkeit ein andern leicht Unbequemer, bem es nie recht gelang, verfönlich, geistig, künstlerisch Wurzeln zu schlagen. Bequemlichkeit und Lebensnot haben ihn benn auch bis

jest verhindert, sein Talent kräftig genug zu entsalten. Daß er in padender Darstellung des Alltagslebens etwas dersmag und theatralisch starke Wirkungen zu erzielen weiß, das hat er mit seinem Drama "Morphium" bewiesen. Für seine Entwidelung wäre es zu wünschen, daß ihm die Freude, ein Werk auf der Bühne zu sehen, noch öfters besichert würde.

#### **V**I

Nur zu rasch gingen die Stunden unstrer ersten Berliner Zeit zu Ende. Nur zu bald waren die fröhlichen und begeisterten Abende, die wir mit Wildenbruch, Boß, Linke, Stempel verzecht und verschwärmt hatten, nur noch eine Erinnerung von gestern. Die Ebbe in unstrer Kasse war trostloß; auf eine neue Flutzeit konnten wir nicht warten, und so suhren wir wieder einmal heim zu den väterlichen Fleischtöpfen. Wie immer in vierter Klasse, eng eingepreßt zwischen polnische Auswandrer, die unß zu realistischen Studien Modell standen oder vielmehr hocken, lagen, tummelten. Besonders sessellned waren die derbhübschen Polinen, die ihre schreienden und quielenden Säuglinge mit Fusel stillten.

In Münfter erholten wir uns schnell von den Kochtünften, mit denen uns Meister Schmalhans des öfteren in Berlin zugeseth hatte. An so manchem Abend hatten wir alles Zeitungspapier, das sich dei uns aufgehäuft hatte, zusammengerasst und hatten dafür im nächsten Gemüsekeller zwei Dutend Kartosseln eingetauscht, die wir uns selbst zu Hause zurichteten. Um uns das trockene Gericht ein wenig zu schmälzen, lasen wir des Wandsbeders Klaudius Kartossellied: "Schön rötlich die Kartosseln sind und weiß wie Alabaster; sie bräun'n sich lieblich und geschwind und sind für Mann und Beib und Kind ein rechtes Magenpflaster." Unfer Mütterle aber brachte unsere Ernährung binnen turzem mit Bohnen und Schinken und anderen westfälischen Köftlichkeiten wieder auf den normalen Pegelftand.

Dichterische Plane schossen wie Vilze empor. Wir hatten aber so viel Überschuß an Zeugungsluft, daß uns das Ausströmen in Versen und Entwürfen nicht genügte, wir bauten gemeinsam auch noch einen Roman auf, einen abenteuerlichen Roman "Bäter und Söhne", ber, wie ich glaube, sich durch drei Erdteile hindurchspielte. Für die westfälische Prodinzialzeitung war die Abenteuerin grade gut genug; sie veröffentlichte ohne Strupel das bunte Flickwert. Vorher aber fragte sie an, wiediel Honorar wir forderten. Taumelnd verzichteten wir auf alles, berauscht von dem Gedanken, wochenlang jeden Tag ein Produkt unserer Phantasie gedruckt vor uns zu haben.

Aber wir wollten nicht nur schaffen, wir wollten auch wirken. Die Ibee, eine neue Beitfchrift zu gründen, hatten wir, wie gefagt, ichon in Berlin gefaßt. Jest fanben wir einen Bremer Berleger, der bereit war, zusammen mit uns die Idee zu verwirklichen. Gehalt und Honorar konnte er freilich nicht Tropbem machten wir uns todeskihn daran, Beitrage zu sammeln, und fie fanden fich reichlich. jene "Deutschen Monatsblätter", die mit dem anmaglichen Nebentitel "Zentralorgan für das literarische Leben der Gegenwart" prablten, zustande. Stattlich genug nahmen fich die Hefte aus. Gleich das erste vom April 1878 er= öffnete ich mit einem Auffat "Neue Welt", der von un= ferem Sehnen nach einer neuen Kunftepoche künden sollte. All' die Anschauungen, die einige Jahre später den Jungen Feldgeschrei und Losung hergeben mußten, waren im Reime hier schon vorhanden. Der Ausbruck ist freisich oft noch unficher, unzureichend ober überschwenglich.

Die Betrachtung führte junächft jum jungen Goethe

zurud. "Woher hatte Goethe bie Sprache, die mit einem Mal in Göt und Werther so klar wie ein Bergquell, so träftig wie Morgenwind im Walde rauschte; war das die Sprache, in der bor turgem Gellert und Gottsched hüftelten? Seit ber ehrliche Simplex Einfiedler geworben war, hatten bie Deutschen (usw. Poeten) biese Mundart verlernt, benn es war die Mundart des Bolkes, und wer dachte ans Bolt, wenn es Verfe zu schmieben und Afthetit zu schwiten galt." In Goethes Jugendwerken "qualte fich nicht mehr der Herren eigener Geift, da jauchzten die entfesselten Geifter bes Bolkes, und die Menscheit fand die Sprache wieder." Die alte Offenbarung wurde wieder wach "bom Einssein ber Menscheit, von den verborgenen Banden zwischen Natur und Beift. Bas im tiefften Grunde ber Individualität lebt, Klingt und zittert, das ift nicht mehr individuell, das findet tausendfachen Widerhall und setzt den Allgeift in Bewegung." "Goethe ift Realift, aber nicht wie Auerbach (!) und Jeremias Gotthelf, welche die Natur wie ein großes Brouillon betrachten, das fie ab- und überschreiben können nach Herzenslust, — er schafft nicht nach der Natur, sondern wie die Natur, kongenial und gleichen Wesens mit "Welchen Bang auch die deutsche Literatur in Buibr." tunft nehmen mag, an einer Errungenschaft muß fie festhalten, an der Errungenschaft Goethescher Humanität, an ber leuchtenden Debise: Humani nihil a me alienum puto." "Wo ift aber ber Punkt in Goethes Schaffen, an bem fich fein Weg und der unfre trennen, ober haben wir Modernen überhaupt nichts andres getan, als ben Boben, ben ber große Meifter gepflügt und aufgeworfen hatte, nach seiner Anleitung weiter kultiviert und ausgesogen? Bei einem oberflächlichen Blid auf die Entwidelung seit Goethe möchte man diese Frage entschieden bejahen . . . Und doch weist Goethe bereits in seinen Aphorismen auf eine neue Literaturwelt hin, in welcher sich germanisches Urempfinden mit moderner Geiftesanschauung vermählen sollte . . . Die Banderjahre' müffen jeden, der Goethe nur mit der land= läufigen Schablonenkritik zu beurteilen pflegt, wie ein Bhänomen annuten, so modern und unhellenisch tritt uns hier ber Schöpfer ber Ibhigenie' entgegen. Es fei hier nur auf den groken Entwurf eines Arbeiterstagts bingewiesen ... " Goethe waate sich freilich an diese neuen Gebiete und diese neue Beltauffaffung nur mittelft der Allegorie heran, und bamit irrte er selbst von den grünen Wiesen des Lebens zu den grauen Seiden des Abstratten und Konstruierten ab. Beffer als er begriff Heinrich Beine die neuen Aufgaben. aber er blieb mitten auf bem Wege fteden in Stepfis und romantischer Fronie. Er "war ein Progon der aufkeimenden modernen Literatur, seine Schriften find durchtränkt von einem neuen, aufunftsfichren Beifte, er hat vollständig mit bem Hellenismus, etwas weniger vollständig mit bem Christianismus gebrochen, und boch ift er nur ein Borläufer der Neuzeit, weil sein Verstand ganz unbedingt, sein Empfinden nur bedingt modern war." In dieser Sinficht war bas junge Deutschland Heine überlegen, es fehlt ihm nicht das große Wollen und das große Erkennen und sein Empfinden ift modern, aber es fehlt ihm bas elementare, aus dem Herzen der Natur quellende Empfinden; es bleibt auf dem einen Pol der Entwickelung, das den Beift mobernen Weltanschauens beschränkt, und ber andre Pol, — "ich bezeichne ihn hier gleich als Naturalismus," — bleibt ihm verschlossen . . . Bereinzelt bleiben Erscheinungen wie Grabbe, Hebbel, Otto Lubwig . . . Drei Kaktoren wirkten gegen Ende der fünfziger Jahre zusammen, um der Belt eine neue Bafis zu geben. . . . Erftens bie Neubilbung der gesellschaftlichen und staatlichen Verhältnisse, die einerfeits auf ben unibersellen Errungenschaften ber französischen Revolution, andrerseits auf dem frischerwachten Gifer für nationale Besonderung fußte. "Nationalität einerseits und

Internationale andrerseits, hier Krieg auf Krieg, bort die Genfer Konvention und die Friedensliga, — unvereinbare Gegenfäte, wenn wir nicht tiefer zu bliden berfteben, aber im Grunde einem einzigen großen Drange entsprungen, dem Drange nach organischer Berbindung zwischen Indivibualität und Gesamtheit." . . Übrigens bilben bas foziale und nationale Leben "nur ben Ader für das Geiftesleben eines Bolkes, erft bann geht ein Bolk feiner Blüte entgegen, wenn es die allseitigste und tieffte Teilnahme ber Kunft und Literatur entgegenbringt." Der zweite Kaktor ber Erneuerung war die naturwiffenschaftliche Bewegung mit ihren gewaltigen Errungenschaften in Forschung und Technik . . . "Aber ift das Brinzip der Kunft nicht ein formales, was kommt es viel auf den Stoff an? Der Urftoff, das Leben und Weben der Menschenseele bleibt immer dasselbe, boch ber Ausbruck biefes Lebens wechselt unendlich in den berschiedenen Zeiten. Doch nur der Ausbrud felbst ift Form, seine Ursachen liegen in Beränderungen bes Stoffes begründet. Dasselbe Stud Erdboden trügt im Verlauf der Jahrtausende Balber, Ader, Sumpfe, Wiesen, — es berändert sich im tiefften Grunde nicht, aber seine Teile berseten und zerseten fich, sein Rlima geftaltet fich um, Seen, Gebirge bilben fich in ber Nabe. und so wird die Wandlung der Form durch Umbilbung und Wechsel in der Natur bedingt . . . Was in jenem Jahrtausend Patriotismus heißt, rühmt sich im folgenden Religiofität, im britten Sumanität zu fein." Den dritten Fattor bilbete die veffimiftische Philosophie, Schopenhauer wurde eine Kulturmacht. "Drei große Richtungen in der Literatur gehen schon jest von ihm aus, oder find boch seinem Geiste eng berwandt: ber neubeutsche Quietismus, am ftrengften bertreten burch hieronymus Lorm, die Musikbramatik Richard Bagners und die flavischgermanische Boefie Sacher-Majochs und Turgenjeffs." . . .

Es ift, als ob aus ben Grengländern Deutschlands ein ganger, frischer Strom neuen Blutes in unsere Abern übergehen follte." Sacher-Masochs "Bermächtnis Rains" bilbet ben "erften, großartigen Bersuch, wurzelnd in fruchtbarem Erbreich des Naturalismus die Darstellung modernen Lebens und moderner Anschauung mit ben höchsten ethischen Tenbenzen zu verknüpfen. Goethes Realismus und Schillers Ibealismus — in diefer Poesie finden wir die Elemente beiber Richtungen organisch bereint, und fo glaube ich allerbings, bag wir ben Wenbepunkt ber beutschen Literaturentwickelung erreicht haben. daß eine neue Welt, ein neues Leben unfrer harrt." ber flavischen übt ben verheißungsvollsten Einfluß die ameritanische Literatur burch Bret Sarte, die ftandinavische burch Björnson und Ibsen aus. "Mit Bret hate haben Björnson und Ihsen den naturalistischen Untergrund gemein . . . . beide find ftart berwandt, beide haben neben dem realisti= schen einen stark spirituellen Zug, ich erinnere nur an Biörnfons "Neubermählte" und Ibsens "Brand", beibe haben mit Erfolg in letter Beit ben modernen Konflitten fich jugewandt. Schon jest zeigen fich vielfache Spuren von den Anregungen, welche die beutsche Bühne ihnen verbankt, und besonders die jüngere Poetengeneration scheint ihre Richtung der des frangöfischen Dramas vorziehen zu wollen; vielleicht erhalten wir auf diefem Wege allmählich ein gefundes, terniges Boltsbrama." . . .

Der Auffat schließt: "Eine neue Welt! Utopisch sind unfre Soffnungen nicht mehr, benn auch bei uns fängt es an zu brängen und zu gären, wie nur ber Frühling möglich macht, so vielseitig und umfassend, wie nur bem Sereinbruch einer großen Literaturepoche vorangehen kann. Möge ihr beschieden sein zu vollenden, was Lessing und Schiller, Herder und Goethe erstrebt, was Heine, Platen und Gustow begonnen, wofür die Gegenwart ihre beste

Kraft und Reigung einsett. Wöge sie das rechte Wedium sinden zwischen erdfrischem Realismus und sittlich hoher Ibealität, zwischen kosmopolitischer Humanität und gesundem Rationalismus, zwischen ernster Wännlichkeit (soll wohl heißen Geistigkeit) und tiesquellender Empsindung. Bor allem aber wurde die neue Poesie ein wahres Eigentum, ein Schat des Bolkes . . Aus dem Bolke hervorgegangen, muß sie ins Bolk zurück; dieses wird sie jedoch nur dann wilkommen heißen, wenn die neue Kunst, gemäß den Werkmalen aller echten Kunst, aus dem bolken Born der Gegenwart schöpfend ursprüngliche, individuell gefärbte Natur zum Ibeal zu verklären weiß."

In einem andern Artikel der Monatshefte wird die künftige Entwidelung des Dramas ziemlich klar vorausgeahnt: "Das hiftorische und philosophische Drama sind die Blüten der Poesie und der ganzen Kulturentwidelung eines Bolkes, und man muß an dieser letzteren verzweiseln oder an eine baldige Auferstehung jener glauben. Freilich nimmt vielleicht die zukünftige Entwidelung des deutschen Schauspiels zunächst ihre Bahn über das moderne Drama, damit es wieder lernt, wirkliche Menschen und keine Bühnensiguren zu schassen." . . .

### MΠ

Als wir wieder nach Berlin kamen, hatte sich literarisch wenig verändert. Wir selbst hatten inzwischen unsere ersten Gedichtsammlungen "Weltpfingsten" und "Sansar" veröffentlicht, daneben auch einige Dramen, mein Bruder "Don Juan Tenorio", "Der Rächer" und "Der Sumps", ein Schauspiel, in dem ein ähnliches Thema angeschlagen wird, wie es Sudermann später in "Sodoms" Ende" durchgeführt hat, ich meinerseits die Tragödie "Se-

Es ift, als ob "aus ben Grenglandern Deutschlands ein ganger, frifcher Strom neuen Blutes in unfere Abern übergeben follte." Sacher=Majochs "Bermächtnis Rains" bilbet ben "erften, großartigen Berfuch, wurzelnd in fruchtbarem Erdreich des Naturalismus die Darftellung modernen Lebens und moderner Anschauung n höchsten ethischen Ten= bengen zu berknüpfen. ealism nd Schillers Ibealismus - in biefe nden Elemente beiber Richtungen organ ube ich ur Merbings, baß w Bei tt der ichen Literatur ung haben, neue Welt, ein n unfr Meben ien übt den berh ten ( ameri= ratur durch Bi e fte · burch Ibfen aus. art irnjon naturalift rui verwandt, ne Lifti= be. örn= irituellen fche. " und aben fons Beit ben mit Gr zeigen gewandt. Deutid Unregunge besonders d tung ber bes vielleicht erhalt unbes, ferniges Der Auffat Inungen en uni

311=

Den

fa. und und Gu Kraft und Reigung einsett. Möge sie bas rechte Medium finden zwischen erdfrischem Realismus und fittlich hober Jbealität, zwischen tosmopolitischer Sumanität und gefundem Rationalismus, zwifchen ernfter Rannlichteit (foll wohl beißen Beiftigfeit) und tiefquellender Empfindung. Bor allem aber wurde die neue Poefie ein mahres Eigentum, ein Schatz bes Boltes . . Aus bem Bolte hervorgegangen, muß fie ins Bolt gurud; Diefes wird fie jedoch nur bann willtommen beißen, wenn bie neue Runft, gemäß ben Mertmalen aller echten Runft, aus bem bollen Born der Gegenwart schöpfend ursprüngliche, individuell gefärbte Natur zum Ibeal zu verklären weiß."

In einem andern Artitel ber Monatshefte wird bie fünftige Entwidelung bes Dramas ziemlich flar vorausgeahnt: "Das hiftorische und philosophische Drama find bie Bluten ber Boefie und ber gangen Rulturentwidelung eines Bolles, und man muß an biefer letteren verzweifeln ober an eine baldige Auferstehung jener glauben. Freilich nimmt vielleicht die zukunftige Entwidelung bes beutschen Schauspiels junächft ihre Bahn über bas moderne Drama, bamit es wieder lernt, wirkliche Menfchen und teine Buhnenfiguren zu schaffen." . . .

# AII

Alls wir wieder nach Berlin kamen, hatte fich lites rarisch wenig verändert. Wir selbst hatten inzwischen unfere erften Gebichtfammlungen "Beltpfingften" und "Sanberöffentlicht, baneben auch einige Dramen, mein r "Don Juan Tenorio", "Der Rächer" und "Der f", ein Schauspiel, in dem ein ähnliches Thema anigen wird, wie es Sudermann fpater in "Sodoms " durchgeführt hat, ich meinerseits die Tragodie "Se-3 Sart, Gefammelte Berte. 111.

bildet und Ihre Baffengänge gemeinsam mit großer Freude gelefen. Wir möchten nun etwas Abnliches machen, Flugichriften berausgeben, nein, nicht Slugichriften, fondern Kampfschriften, Grimm- und Zornschriften, die — die bie" . . . "Gehr brab! Gehr mader!" erwiderte ich. -"Aber mas berfolgen Gie für Ziele, gegen wen wird 3hr Born fich wenden?" . . . "Run, mit ber Literatur wollen wir uns nicht begnügen, das machen Sie ja schon. Bir wollen mehr. Dreierlei muß bor allem bekampft, zerftört. bernichtet werben. Unfere erfte Flugschrift foll gegen Gott gehen; Gott muß endlich abgeschafft werden, gründlich. einfür allemal. Unfere aweite foll ben Staat treffen, bak er nicht mehr javven kann: wir find gegen die Todesftrafe, aber ben Stagt berurteilen wir jum Tobe; Sie werben gugeben, bak ber Staat wie ein Alv auf ben freien Indibiduen laftet. Gott muß fort. Staat muß fort. Drittens aber - - Bis hierher hatte ber junge Mann ziemlich gleichmütig gesprochen, jest plöplich tam in feine Stimme etwas Bilbes, Entfepliches - "brittens aber wollen wir gegen die Schule vorgeben. Die verdammte Inftitution ftedt voll Ungerechtigkeit bis jum Rande. Da ift alles Wist und veriährte Berkommenbeit. Alles gebt nach Gunft und Gnade. Der babige Sochmut der Lehrer ift einfach unerträglich -- "Aba!" - unterbrach ihn mein Bruder - "Sie find erkannt, barf ich fragen, welche Rlaffe Sie beengt?" "Ich bin Sekundaner. Aber bas tut nichts jur Soche. Ich rede gang unpart —" Er konnte nicht ausreben, benn ein Schauspieler, ber fich eben bei uns befand, wurde von einem folden Sachtrampf gepact, baß er mit bem Stuble zusammenbrach.

Der junge Mann ift inzwischen zu einem sehr Mugen, geistvollen und Karbewußten Manne herangereift. Aber bas Beispiel zeigt, wie es bamals in den Röpfen garte. Szenen, wie fie Murger aus seinem Bariser Rigeuner-

leben heraus schildert, wären ebenso charakteristisch für die Berliner Zigeunerei gewesen. Gehungert wurde redlich. Oft mußte ein Brot und ein "alter Mann", ein Rafeziegel im Wert von fünfundzwanzig Pfennigen, als Abendbrot berhalten für zehn edle Beifter. Ich erinnere mich, wie wir eines Abends zu breien durch die Strafen wanderten mit leeren Taschen, und angesichts eines Bierpalastes der eine tief auffeufzie: "Kinder, wenn wir es doch mal so weit brächten, daß wir uns jeden Abend ein Glas Bier natürlich kein Münchener — vergönnen könnten, ohne am andern Tag bafür ben Magen zuschnüren zu müssen!" Die beiben andern nickten fläglich. Im allgemeinen aber war man bei Brot und Rafe meift tollvergnügt. Ernft von Bolzogen hat Jahre nachher in seiner Komödie "Das Lumpengefindel" bies Rigeunertreiben zu schilbern versucht. Aber er kannte es nur bom borenfagen, und so gibt feine Romödie kaum einen matten Abglanz der Birklichkeit. Die Rabel. die seinem Stück als Gerüft dient. ist reine Erfindung.

In unserer Stube war es auch, wo Wilhelm Arent und Karl Hendell den Plan zu der Anthologie "Moderne Dichtercharaktere" ausheckten. Wilhelm Arent war ein echter Patriziersprößling, sein, bornehm, nervöß. Eine Erscheinung von der Grazie der jungen Florentiner, wie sie Filippino Lippi gemalt hat. Er paßte nicht recht in die proletarische Umgebung hinein. Nur ungern machte er ein Sehl darauß, daß er schon wiederholt in Heilanstalten untergebracht worden war; er war einer von denen, die ihren Stolz darin sanden, krank und abnorm zu sein.

Wir erlebten seltsame Geschichten mit ihm. Jeben Tag war er ein anderer. Seute voll zärtlicher Singebung, voll fröhlicher Laune, morgen voll Bosheit und Haß. Seute überschüttete er uns mit Gedichten, die uns als Löwen, Abler und sonstiges Hochgetier feierten, am andern Morgen

e lagt regelmagig ein Brief, in bem er fich für ewig leut e und und Linge fagte, die man nur ihm Denne noch ihr man ben Brief durchgeiefen, mar man nahm alles zurud. Mit beforemerer Berach et Itela bon feinem Revolber; ob er mettlich study belath werft ich nicht mehr. Den einen Tag am er noertrubte und fein Teffament, in bem er uns all pet ball und But bermachte, und berficherte uns, bag wir fatt ulde wie fer bereit, ber Revolber fei bereit. Sen antaren Lau butto er fich mit feiner eigenen Exiftens and alle, acopte aber nun uns, ben Buben, mit jabem Tob bird bellige Dacht. Erregt war er timiles la Biebe ober Born; nicht eine Minute lang tonnte grandly liben, beständig flacerte er burch bas Bimmer ifft und gir. Grine Wedichte waren meift formlos, wirr, aber ban feinen Stimmungen burchweht. Unbebingt mar er eine oble Boetennatur, aber haltlos wie fein Liebling Meinhola Beng. Als Wenich ben vollen Gegenfab gu ihm mittelle Mut Bendell. Gin Rieberbeutscher von befter Art, ternig urfund, aber auch nieberbeutsch in feiner Weichheit und Merkamitheit. Er war ber Schweiger unter ben Jungften, ar tunde ftunbenlang awischen und figen, ohne ein einalach Wort au reben. Seine Berse waren schlicht in ber Form, aber boll quellenber, jugenblicher Frijche. Er hatte midits bon ben umfturglerifchen Reigungen ber anberen, midis bon ihren Berberfitäten, ihrer tranthaften Überreianna. Er war gut national gefinnt, als er zu uns tam; er batte Bismard befungen und bas neue Reich. Großstadt aber wandelte rafch feine Gefinnung um; bas Mitleid mit bem Elend, bas er ringsum fab. wohl auch Die Einwirkung unseres Kreises machten ihn fast unbermertt jum Sozialiften, jum Wortführer ber fozialiftifchen ichtung.

### VIII

In der Zeit, als Karl Hendell, Wilhelm Arent, Bermann Conradi uns perfonlich nahetraten, beschäftigten wir uns eben damit, eine größere Anthologie zusammenzustellen. Sie follte die jungen aufftrebenden Dichter des Tages bereinigen: zwölf an der Bahl waren auserlesen, nur zwölf, dafür follte jeder fo reich und mannigfaltig wie möglich vertreten fein. Schon hatten uns Wilbenbruch, Wolfgang Kirch= bach. Ostar Linke, Karl Bleibtreu und andere mit Beiträgen versorgt. Über anderen Arbeiten aber sanden wir nicht die Zeit, uns ber Sammelarbeit genügend zu widmen. Und da unsere jungen Hausfreunde immer lebhafter das Bedürfnis zeigten, mit irgend einer mannhaften Tat an die Öffentlichkeit zu treten, so überließen wir ihnen kurzerhand das anthologische Werk mitsamt dem Material, das bereits borhanden war. Natürlich frempelten fie den Plan ganz um und brachten etwas, wenn auch nicht wesentlich, so boch qualitativ anderes zustande, als wir beabsichtigt hatten. Nicht die Jungen, sondern die Jüngften trommelten fie zusammen; diejenigen aber, die wir erkoren, mußten mit unter dem Fanfarengeschmetter der neuen Stürmer und Dränger marschieren. Karl Sencell und Sermann Conradi schrieben jeder eine Borrede zu der Sammlung, der Bilhelm Arent, wenn ich nicht irre, ben Namen gab, den ftolzen Ramen: Moderne Dichtercharaftere. Bendell verficherte in feinem Borwort: Auf den Dichtern bes Kreifes, ben dies Buch vereint, beruht die Literatur, die Poesie der Zutunft, und wir meinen, eine bedeutsame Literatur, eine große Boesie. Hermann Conradi schrieb: "Unsere Literatur ist überreich an sauber gegoffener, feingeistiger, eleganter, geiftreicher Arbeit, aber sie hat mit wenig Ausnahmen nichts Großes, Sinreißendes, Imposantes, Majeftatisches, nichts Göttliches, bas boch zugleich bie Spuren reinfter, intimfter

Menfchlichkeit an fich trüge! Sie hat nichts Titanisches. nichts Beniales. Sie zeigt ben Menschen nicht mehr in seiner konfliktgeschwängerten Gegenstellung zur Ratur, zum Fatum, zum Überirdischen. Alles Philosophisch-Problematische geht ihr ab. Aber auch alles Hartkantig-Soziale. Alles Uremige und boch zugleich Moderne. Unsere Lprik spielt, tanbelt. . . . Der Beift, ber uns treibt, zu fingen und zu fagen, barf fich fein eigen Bett graben. Denn es ift ber Beift ber wiebererwachten Nationalität. Er ift germanischen Wesens. . . . Er ift so reich, so tief, so tongewaltig, daß auf unserer Leier alle Laute, alle Beisen an-Hingen können, wenn er in feiner Urfprünglichkeit und Unergründlichkeit uns gang beherrscht. Dann werben wir endlich aufhören, lofe, leichtfinnige Schelmenlieber und unmahre Spielmannsmeifen jum Beften ju rechnen, bann wird jener felig-unfelige, menfclich-göttliche, gewaltige, fauftische Drang wieder über uns tommen, der uns all den nichtigen Plunder wieder bergeffen läßt, der uns wieder weltund menschengläubig macht, ber uns bas luftige Safdingskleid bom Leibe reißt und bafür ben Alügelmantel bes Poeten, des wahren und großen, des allsehenden und allmächtigen Rünftlers, um die Glieber schmiegt - ben Mantel, ber uns aufwärts tragt auf bie Bergginnen, wo bas Licht und die Freiheit wohnen, und hinab in die Abgründe, wo die Armen und Beimatlosen targend und duls bend hausen, um fie zu trösten und Balfam auf ihre bluttriefenden Wunden zu legen. . . . "

So bem Sinne nach hatten wir das in unseren Zeitsschriften und Wassengängen auch gesagt; die Wendungen vom "Germanischen Geist", vom "Tändeln und Spielen", die zugleich auf das Nationale und Soziale gerichtete Tensbenz, die waren einsach übernommen. Die Weise war gesgeben, aber die Tonart war eine andere. Wilder, dringender, aber auch wortbröhnender und schwulstiger. Unter

ben Dichtern, die zusammengetrommelt waren, befanden fich Otto Erich Hartleben, damals noch fehr zahm, auf Platens Spuren mandelnd, sowie Urno Holz, ber damals noch fehr reim- und klangselig war, aber burch die realistischen Stoffe aus dem Großstadtleben, die er mit Borliebe mablte, unter all den Jüngsten fo ziemlich ben ftartften Gindrud machte. Mit dem Erfolge konnte die kleine Schar zufrieden fein. Drang auch ihr Sturmfignal nicht bis ans Ohr des Publikums, jo erregte es doch die Bresse und die alteingesesse= nen herren der Literatur aufs fraftigfte. Natürlich gab fich die Erregung zunächst nur in spöttischen Extlamationen fund. Roch begte man nicht die Furcht, daß das "Jüngste-Deutschland", daß "Grun = Deutschland" die bequemen Stammfite ins Backeln bringen könnte. Selbstberftanblich rechneten sich die Jüngsten den Spott zur besonderen Ehre; nur einige ber Jungen trieb er, mit Aplomb von den Stürmern abzurücken. Bleibtreu, Kirchbach, Wildenbruch erklärten öffentlich, daß fie nur bersehentlich in die Gemeinschaft ber Grünen geraten und durch kein Band mit ihnen berbunden seien. So gang richtig war das nicht. Wir perfönlich hatten Berbindungen hergestellt. So führten wir Arent, Bendell, Conradi, Sartleben in den Kreis ein, der fich damals an mehreren Abenden der Woche im Bürzburger Brau zusammenfand. Unter den Mitgliedern, Die nie fehlten, maren Bans Berrig, ber Dichter ber "Schweine", Max Rreter, Rarl Bleibtreu, Ostar Fleischer, ber jetige Musikprofessor ber Berliner Unibersität. Max Kreper hatte gerade seinen Roman "Die Verkommenen" geschrieben, den einzelne unter uns, befonders Bleibtreu, als das bahnbrechende Meisterwert moderner deutscher Realistik betrach-Bleibtreu felbst hatte bisher als Dichter sich nur im Umgang mit Wifingern, Nornen und Stalben wohlgefühlt. Eben jest ging er jum Realismus über, jur Großstadt- und Gegenwartspoefie. Für seine Novellen

"Schlechte Gesellschaft" machte er Modellstudien an der üppigen Rellnerin bes Burzburger Braues: wehe bem. ber fich sonft an die holde Baperin heranwagte ober gar mit ihr zu tandeln fuchte. Bleibtreu hielt eifersüchtig Bacht. Unftreitig war er eine genial veranlagte Natur, etwas Elementares ftedte in ihm. Als Sohn bes Malers Bleibtreu und einer geiftig hochbegabten Mutter war er zum Beniesein einfach erzogen worben. Und in allem, mas er sprach und tat, fühlte er fich als Genie. Es war ihm eine Luft, sich möglichst derb, grob und urwüchsig zu geben, gern biß er auch ben echten Berliner heraus und platscherte behaglich im Berliner Jargon. Das war zum geringsten Teil Mache bei ibm, er konnte nicht anders: Genialität und Sichgehenlassen waren ihm tongruente Dinge. Bei allbem hätte er bas Söchfte leiften können, wenn er ebenfofehr Rünftler wie Boet gewesen ware, wenn er hatte gliebern, aufbauen, formen tonnen, wenn er mit überlegener Bernunft fein Bollen, feine Phantafie hatte meiftern tonnen. Aber die Worte Form, Stil, Runft waren ihm ein Greuel, und daß Sirn und Temperament bei ihm nicht gang in Ginklang waren, geftand er mir eines Nachts felbft. Er brauchte aber eine bezeichnendere Wendung. Ratürlich bütete ich mich, ihm zuzustimmen. Wenn jabe Empfindlichkeit eine Wesens-Eigenschaft bes Genies ift, so war er schon beshalb eins. Es war eine Kunft, mit ihm umzugehen, benn die kleinste Kritik verlette ihn aufs tiefste. Diese Empfindlichkeit war benn auch der Anlak, daß unsere Wege fich trennten. Mein Bruber hatte in einem Gespräch an Bleibtreus Napoleons-Drama "Schickfal" allerlei auszufeten gehabt. Die Außerungen wurden dem Dichter zugetragen, durch den Rlatich bergröbert, und Bleibtreu nahm die erfte Gelegenheit wahr, über großmäulige Kritiker, die einem Manne wie ihm nicht die Schuhriemen lofen konnten, herzuziehen. Er nannte keinen Namen, aber mein Bruder sprang auf und diente ihm fürchterlich. Damit war das Tischtuch zwischen ihm und uns zerschnitten. Er hat später mit wahrer Leidenschaft, wo er nur konnte, gegen uns gewütet und gestichelt; wo immer er anonym mitgenommen wurde, waren wir ihm die Täter. In Wirklichteit haben wir ihn nie auch nur mit einer Zeile kritisiert.

Persönlicher Alatsch war im Bürzdurger Bräu, wie überhaupt unter Jungen und Jüngsten, der beliedteste Sport. Schließlich saß man dis fünf und sechs im Wirtshaus zusammen, weil teiner zuerst dor den anderen ausbrechen wollte; jeder wußte, wenn er fort war, zog man sosort über ihn her. Alle Borsicht nütte aber nichts. Es gab immer Leute, die mit infernalischer Lust einen gegen den anderen zu hetzen suchten. Hatte man auch die Nacht hindurch schweigsam wie ein Trappist dagesessen, tags darauf erhielt man doch von irgend einem einen Brief: Sie haben gestern das und das über mich gesagt. Wie kommen Sie dazu? Sie . . . Sie . . .

Kein Wunder, daß die Zusammenkunste im Würzburger Bräu das Jahr ihrer Geburt nicht überlebten. Aber wenn die eine Vereinigung sich löste, so bildete sich sofort eine andere. Jeder hatte dem andern zu viel zu sagen von neuen Plänen, neuen Ideen, jeder hatte zu viel zu diskutieren und zu bebattieren, jeder war zu erregt, als daß man sich wie ein Eremit hätte einsam halten mögen.

# IX

Inzwischen hatte ich ein neues Organ begründet, die "Berliner Monatshefte". Faft zu gleicher Zeit, als M. G Conrad und Kirchbach mit der "Gesellschaft" auf den Plan traten. In dem Programm der Zeitschrift hieß es: "In der Wahl unserer Mitarbeiter lassen wir nur eine

Schrante gelten, die Schrante bes Talentes gegen bie Mittelmäßigkeit. Eine Schule zu bilben liegt uns fern; Realismus, Raturalismus, Ibealismus und alle sonstigen Ismen haben als Embleme keinen andern Wert als den für die Berionlichkeit. Bir unferfeits tennen nur eine Boefie: die Boefie des Genies, des Talentes und nur einen Reind: die Mittelmäßigkeit, den fich bordrängenden Dilettantismus. Die Boefie des Genies war zu allen Zeiten realistisch und doch auch idealistisch, sie atmete von jeher Wahrheit, Quellfrische und Natur, fie wandte fich ftets an ben ganzen, gesunden, ringenden Menschen, an alles das, was in uns zur Sohe, was in die Tiefe ftrebt. Die Arbeit ber Mittelmäßigkeit aber sucht heute wie früher den Tagesbeifall ber Unreifen und Berlebten, bes Raffeetranzchens; fie mar immer Spielerei. Mache und Luge, bon außen geledt, zierlich, moralifierend, im Innern faul, unfittlich, fraftlos und hohl. . . . Es gibt baber nur einen Rampf, ber ber Mühe wert ware, ben Kampf für bas Genie, für bas echte Talent." Wie man fieht, ging die Tendenz babin. aus ber bloßen Regation über das Parteiwesen herauszukommen, zu bereinigen und aufzubauen, statt nur niederzureißen und zu nörgeln. An Mitarbeitern war tein Mangel, zu den alten Freunden fanden fich neue hinzu. Tobote, Abenarius, Conrad Alberti, Abalbert von Hanstein und Arno Holz. Er ift ber einzige bon ben Jüngeren, zu bem ich kein rechtes Berhältnis gewinnen konnte. Tros feiner Jugend trug er ein berartiges Selbitbemuftfein zur Schau, so viel kühle Fronie, daß es nicht leicht war, ihn zu er-Warm konnte man mit ihm nicht gut werben. Sein großes Talent aber erkannte ich bereitwillig an; als Mitarbeiter war er mir fehr willtommen: nur weiß ich augenblicklich nicht, ob er Gelegenheit fand, mitzutun. Bielleicht verpaßte er die Zeit, denn die Monatshefte verftarben eines frühen Todes. Jung verheiratet, war ich ge-

nötigt, eine Tätigkeit zu suchen, die vekuniär lohnender mar. Und so überwies ich schon nach einem halben Jahr die Abonnenten ber Conradichen "Gefellichaft". Im letten Beft der Zeitschrift aber kundigte ich eine Brofcure an, die die Bewegung der letten Jahre in all ihren Phasen schildern Karl Bleibtreu tam mir zubor, und ich ließ meine Bleibtreu, der bisher dem Ringen ber Arbeit liegen. Bungeren febr fühl und fleptisch gegenübergeftanben batte, veröffentlichte ploblich eine Streitschrift, die in Umfturgelüften und in der Tonart alles, was Gründeutschland bislang geleistet, weit hinter fich ließ. Die Streitschrift "Revolution der Literatur". Faft über Nacht hatte fich Bleibtreu zur realistischen, sozialen Poefie bekehrt. Bie Bleibtreus Schaffen überhaupt, fo bot auch diefe Brofchure ein wunderbares Bemisch von großzügigen Ideen, baroden Ginfällen und wirren Torheiten, von Genialität und Phrasenschwulft, von Rraft und Richtigkeit, von Erhabenheit und Unfinn. Bon den alteren Dichtern fand taum einer Gnade bor den Augen des Revolutionärs, einzelne murden geradezu mit Fußtritten behandelt. Auf ben Schild gehoben murben Preter und Bleibtreu als die Cafaren der Literatur. Liliencron, der eben seine Erstlinge veröffentlicht hatte, wird als ein Vertreter vikanter Gelegenheitslyrik, die einer gewiffen Junkerlichkeit nicht entbehrt, hingestellt; Arent wird als ber bedeutendste Lyriter gefeiert, Arno Holz als Reimschmied abgetan. Kurz und gut, die Broschüre ist ein beredtes Zeugnis bafür, baß Bleibtreu alles andre cher als ein Prophet war. Gine ftarte Birtung aber übte fie aus, vielleicht weniger durch den wirren Inhalt als durch den Revolution, das war so das rechte Wort für unsere Baul Fritsche machte fich alsbald baran, eine "Revolution der Lyrit" auszuposaunen, und ein halb Dutend andere Revolutionen folgten rafch hintereinander. Große Borte waren auch in den Bereinigungen der Jüngsten

an der Tagesordnung. Julius Türk und Leo Berg begründeten gemeinsam mit bem Sanitaterat Rufter, ber gern dabei war, wo immer die Jugend fich austobte, den Berein "Durch", der später seine Fortsetzung im "Genie-Klub" fand. Beibe Bereine waren ein Tummelplat wilberregter Debatten; mit immer größerer Inbrunft wühlte man fic in ben Gebanken, daß die literarische Bewegung eins fei. aufammenftrome mit einer weltumfturgenden Beiftesbewegung, mit ben Beben einer neuen Beltanschauung und neuer fozialer Bildungen. Eugen Bolff brauchte in diefen Debatten zum ersten Mal bas Wort "Die Moderne" im Gegensat zur Antite; Ibjen, Rietsiche, Stirner fanben begeisterte Berkünder, einer überbot ben andern in anarchiftiichen Ibcen, in revolutionären Bufunftsvorftellungen. Große Worte wurden gemacht. Aber es war doch deutlich zu merten, wie fich mehr und mehr biefe Worte mit großem Inhalt füllten, bon tiefernft zu nehmender Gefinnung durchweht murben. Immer mehr befestigten wir uns gegenseitig in dem Gedanken, daß eine neue Runft mit einer Erneuerung bes ganzen Lebens ringsum Sand in Sand geben muffe, daß eine große Runft nur von großen Berfönlichkeiten ausgeben könne. Um bas schaffen zu können, was wir erschnten, mußten wir uns selbst zunächst einmal in die Sand nehmen, uns burchtneten, formen und erhöhen. Natürlich bezieht fich dies "Wir" nicht auf alle, die im "Durch" ihre Brogramme zum beften gaben, aber boch auf bie meiften. Am eifrigften in ber Aufftellung bon Brogrammen, in der Berkundung von Thefen war Eugen Bolff, ber später als Literaturprofessor nach Kiel ging. In einem seiner Programme heißt es: "Die deutsche Literatur ift gegenwärtig allen Anzeichen nach an einem Wendepunkt ihrer Entwickelung angelangt, von welchem sich der Blick auf eine eigengrtige, bedeutsame Epoche eröffnet. Bie alle Dichtung den Geift des zeitgenössischen Lebens dichterisch verklären foll, so gehört es zu den Aufgaben des Dichters ber Gegenwart, die bebeutungsbollen und nach Bebeutung ringenden Gewalten des gegenwärtigen Lebens nach ihren Lichtund Schattenseiten poetisch zu geftalten und ber Butunft prophetisch und bahnbrechend vorzukämpfen. Demnach find foziale, nationale, religionsphilosophische und literarische Rämpfe spezifische Sauptelemente ber gegenwärtigen Dichtung, ohne daß fich dieselbe tendenziös dem Dienste bon Barteien und Tagesströmungen hingibt. Unsere Literatur foll ihrem Gehalte nach eine moderne sein: fie ift gehoren aus einer trot allen Widerstreits täglich mehr an Boben gewinnenden Weltanschauung, die ein Ergebnis der deutschen ibealiftischen Philosophie, ber fiegreichen, die Geheimnisse der Natur entschleiernden Naturwissenschaft und der alle Kräfte aufrüttelnden, die Materie umwandelnden, alle-Alüfte überbrückenden technischen Aulturarbeit ift. Beltanschauung ift eine humane im reinsten Sinne bes Wortes, und fie macht fich geltend zunächft und bor allem in der Reugestaltung der menschlichen Gesellschaft, wie sie-wir einft hoffend und fehnend hinausgerufen, das war diesen Jüngeren bereits ein Ariom geworden. Aber in Brogrammen war längst bes Guten übergenug getan, es war Zeit, daß die Schöpfungen heraustamen, die den großen Worten entsprachen. Unter den Freunden bes "Durch" waren benn auch die Verfönlichkeiten, die balb darauf als Schaffende fiegreich bor die Öffentlichkeit traten. Unter den eifrigften Mitgliedern waren Arno Solz, Johannes Schlaf, Franz Held. Im "Durch" war es aber auch, wo ich Wilshelm Bölsche und Bruno Wille kennen lernte, mit benen mich bald die innigste Freundschaft verband. Auch Gerhart Hauptmann begegnete mir bort zuerft.

X

O ihr Tage von Friedrichshagen! Ihr Banderungen am Müggelfee und burch bie Müggelberge. Ihr feligen Stunden berträumten hindammerns in der Riefernheide, gemeinfamen Schaffens und Birfens und Suchens, froblicher Sympofien und ernfter Arbeit am eigenen Selbit . . . Wer bon uns zuerft bie 3bee hatte, gemeinsam nach Griebrichshagen überzufiebeln, ich weiß es nicht mehr. Der Rug nach bem Often war erklärlich. In Erkner hanne Gerhart Hauptmann, in Friedrichshagen felbst hatten zwei Freunde, die Bruder Rampffmeger, ein eigenes haus und Grundstüd erworben. Stadtmude waren wir alle, unfer Sehnen ging aufs Sand. Bon und bier waren es junachft Bruno Bille und Bilbelm Boliche, welche binaus an Die Müggel zogen; erft einige Beit bernach folgten mein Bruber und ich. Wille und Boliche waren ein paar Jahre ifinger als wir, aber fie hatten weit mehr bon der Welt geschen. Dafür standen wir fester und ficherer auf dem Berliner Boben und hatten eine größere Rolle in ber Beitbewegung gespielt. Go tonnten wir gegenseitig einander reichlich geben. Und baran ließ es feiner fehlen. Es verging faum ein Tag, an bem wir uns nicht einander bereicherten.

Bruno Wille war zur Universität gegangen mit der Absicht, Theologe zu werden. Eine innerliche Reigung trieb ihn, im Gebiet des Religiösen zu wirken, und edenso eine, ich möchte sast sagen, angeborene Anlage zum Prediger. Seine ruhige, immer gleichmäßige Art, die durch nichts aus dem Konzept zu bringen ist, ist wie geschaffen dazu, durch Überredung eine größere Wenge zu beeinstussen. Ein Kirchenprediger wurde er freilich nicht. Schon frühgeriet seine werdende Weltanschauung in Zwiespalt mit der herrschenden, und er sagte daher kurz entschossen der Theo-

logie Balet. Eine Reitlang trieb er fich als Sauslehrer in der Welt umber, und er tam bis nach Kleinafien. Dann landete auch er in Berlin, wo er bald Berührung fand mit den sozialistischen und jungliterarischen Kreisen. Durch feine Rednergabe errang er sich fast mühelos eine herborragende Stellung in der sozialistischen Bartei, und als die freireligiöse Gemeinde Berlins sich in zwei Lager trennte. deren eines in politischer Hinsicht auf den Freisinn, deren anderes auf die Sozialdemokratie schwur, wählte die raditalere Gruppe Bruno Bille jum "Sprecher". Er hat in biefer Stellung besonders als Kinderfreund und -erzieher einen bedeutsamen Einfluß ausgeübt. Wie so viele der Jüngsten war auch er ein Zweiseelenmensch. Ein finnender Träumer, der sich gern in die Sinsamkeit vergrub, und anderseits ein eifriger Agitator, den ein ftarkes Berlangen trieb, auf eine große Menge zu wirken und fie zu führen.

Eine wesentlich andere Natur war und ist Wilhelm Böliche, wenn auch in diesem und jenem Zuge mit Bille verwandt genug, um ihm freundlich nabezustehen. Er hat fich in der neuen Umgebung weit mehr gewandelt als Wille. nicht im Innersten, aber auch wieberum nicht allein im blog Außerlichen. Als er zu uns kam, war er in keiner Sinfict unter die Radikalen zu rechnen. Bolitiker war er im Grunde nie, immerhin liebte er es im Anfang, den fozialistischen Fanatitern gegenüber den Rationalliberalen berauszubeißen. Rationalliberal war auch, wenn ich so fagen darf, seine äußere Erscheinung. Es ist nicht leicht. ben Forscher und Philosophen von heute mit der Fülle bon Saupt- und Barthaar in dem geschniegelten Jüngling von damals, der flott und vatent wie ein Korpsstudent einherschritt, wiederzufinden. Seine Beltanficht ift eine freiere, weitere geworben, aber ein Rabitaler ift er im Grunde heute so wenig wie ehemals, sicherlich kein einseitig fanatischer. Will man ihn unter irgendwelche —iften rechnen, fo mußte man ibn einen Goetheiften nennen. Gin weltfreudiger Rheinlander, nimmt er die Welt, wie fie ift; er sucht fie zu berftehen, aber bom Beffern und Betehren hält er nicht viel. Nichts ift ihm fremd, er begreift den Muftiker wie den Bositiven, aber ein erdfester, gesunder Realismus, verschmolzen mit lebensfrischem Humor, bilbet boch ben Kern feines Befens. An Redner- und Bortragsgabe barf er mit Wille eifern, aber er hat nichts bom Brediger an fich, eher bom Lehrer und Professor. Ein: Professor im besten und feinsten Sinne bes Wortes. 2Bie Wille im Grunde stets Theologe ist, so ist Böliche Kosmound Geologe. Bei Wille überwiegt bas Debuktive, er ift infolgebeffen suftematifierenber Philosoph, bei Boliche bas Anduktibe, infolgedeffen ist er Naturforscher, Forscher und Dichter in einem. Diefer innigen Berbindung, ber Bereinigung bon nüchterner Naturkenntnis und lebhafter Phantafie, für die jede Erscheinung, jeder Begriff fich alsbald in ein prägnantes, farbiges Bild umwandelt, hat seinen naturwiffenschaftlichen Schriften ihre weitreichende Bolkstumlichteit berschafft.

Friedrichshagen wurde in kurzer Frist ein Hauptmittelpunkt des literarischen Treibens und ebenso der sozialen Bewegung. Das lettere von dem Tage an, als
eine Schar jüngerer Sozialdemokraten, unter ihnen Wille
und die beiden Kampffmeher in erster Reihe, den Versuch
machte, die allzu opportunisitisch und allzu dogmatisch gewordene Partei neu aufzurütteln und zu revolutionieren.
Der Versuch mißlang. Die Jüngeren oder die "Unabhängigen", wie sie sich nannten, waren nicht imstande, die Masse mit sich zu reißen. Sie traten daher zumeist aus
der Partei aus oder wurden hinausgegrault, und mehr
und mehr näherten sie sich den Anarchisten. Es dauerte
denn auch nicht lange, und Anarchisten aus allen Ländern
Europas stellten sich in Friedrichshagen ein und fanden dort zeitweiligen Unterschlupf. Aber auch für die Poeten und Künftler wurde Friedrichshagen eine Art Metla. Strindberg seite sich dort sest und ebenso sein Landsmann Ola Hansson mit seiner Gattin Laura Marholm. Arne Garborg, Hulda Garborg, Przybhyczewski, Eduard Rod und viele andere waren gern gesehene Gäste. Bon deutschen Poeten und Künstlern sanden sich immer wieder ein Otto Erich Hartleben, Gerhart Hauptmann und Carl Hauptmann, Leistisow, Max Halbe, Frank Wedetind, Iohn Henry Mackay, Richard Dehmel, Hans von Gumppenberg, Wilhelm Hegeler, Wilhelm von Polenz, Georg Hirschsles war ein Miteinanderleben, Zusammensein und Zusammensühlen, wie es so intensiv und vielseitig Mutter Erde sicherlich nicht allzwost kennen gelernt haben wird.

#### XI

Inzwischen hatte bas allgemeine Garen, Drangen und Suchen fich immer mehr zu feften Prinzipien friftallisiert. Der "konsequente Naturalismus" war das Schlagwort bes Tages geworben. Arno Holz hatte es aufgebracht. Doftojewski, Tolftoi, Bola, Ibfen hatte man Jahre hinburch inbrünftig ftubiert und als Meifter und Borbilber proklamiert. Aber war es nicht möglich, über ihren Raturalismus noch hinanzukommen, die Wirklichkeit noch treuer wiberzuspiegeln, die fünftlerische Ausbrucksweise mit ben Erscheinungen des Lebens noch weit inniger in Ginklang zu bringen? Es mußte möglich sein; benn wie sollte man fonft dem Bublitum, das mit Neuem, Ungewohntem überrafcht sein will, imponieren? Theoretisch verachtete man die Gunft der Maffe, praktisch suchte man fie um fo brennender. Die schönften Reimberse waren achtlos im Binbe berhallt, neue Ibeen, eine neue Beltanschauung hatte man

#### X

D ihr Tage von Friedrichshagen! Ihr Wanderungen am Müggelfee und burch die Müggelberge. Ihr feligen Stunden berträumten Sindämmerns in ber Riefernheibe. gemeinsamen Schaffens und Birtens und Suchens. froblicher Symposien und ernster Arbeit am eigenen Selbst . . . Wer bon uns zuerft die Idee hatte, gemeinsam nach Friebrichshagen überzusiedeln, ich weiß es nicht mehr. Der Bug nach bem Often war erklärlich. In Erkner haufte Gerhart Sauptmann, in Friedrichshagen felbst hatten zwei Freunde, die Brüder Kampffmeper, ein eigenes Haus und Grunbstud erworben. Stadtmube maren wir alle, unfer Sehnen ging aufs Land. Bon uns bier maren es zunächft Bruno Wille und Wilhelm Boliche, welche hinaus an die Müggel zogen: erft einige Beit bernach folgten mein Bruber und ich. Wille und Böliche waren ein paar Jahre ifinger als wir, aber fie hatten weit mehr bon der Welt gesehen. Dafür standen wir fester und sicherer auf dem Berliner Boben und hatten eine größere Rolle in ber Zeitbewegung gefpielt. Go tonnten wir gegenseitig einander reichlich geben. Und daran ließ es keiner fehlen. Es verging kaum ein Tag, an dem wir uns nicht einander bereicherten.

Bruno Wille war zur Universität gegangen mit der Absicht, Theologe zu werden. Eine innerliche Neigung trieb ihn, im Gebiet des Religiösen zu wirken, und ebenso eine, ich möchte sast sagen, angeborene Anlage zum Prediger. Seine ruhige, immer gleichmäßige Art, die durch nichts aus dem Konzept zu bringen ist, ist wie geschaffen dazu, durch Überredung eine größere Wenge zu becinstussen. Ein Kirchenprediger wurde er freilich nicht. Schon früh geriet seine werdende Weltanschauung in Zwiespalt mit der herrschenden, und er sagte daher kurz entschossen der Theo-

bann gur Seite getrieben wirb, bann wieber lotrecht finkt, fie schildert — ja, der himmel weiß, was fie sonst noch zu berichten hat. Ich hab's vergeffen. Eine Rette von einzelnen ausgeführten, minutiösen Zustandsschilderungen, geschildert in einer Prosasprache, die unter Berzicht auf jebe rhythmische ober stilistische Wirkung ber Wirklichkeit fich fest anzuschmiegen sucht, in treuer Wiebergabe jeben Lauts, jeben Hauchs, jeber Baufe — das war es, worauf die neue Technik abzielte. Und die neue Technik war zugleich die neue Kunft. Rein Zweifel, daß mit biefer minutiofen Schilberungsweise hier und da sehr lebendige Wirkungen zu erzielen find. Aber auch nur hier und ba, überall ba, wo Kleinmalerei am Blate ift. Wo es fich jeboch um Borgange handelt, die ein Atem großen Geistes durchweht, eines Geistes, der um fallende Blätter fich gar nicht kummert, weil feine Erregung auf andere Dinge gerichtet ift, da würde die Rleintechnit bas Große einfach verschütten, wie ein Sandwirbel Quell und Dase.

Iebenfalls aber erreichte Arno Holz für den Augenblick, was er wollte. Seine neue Kunft fand unter den Jüngften allenthalben Jünger und Gläubige. Konsequente Naturalisten schossen wie Pilze über Nacht empor; über Nacht wandelten sich Poeten, die bisher in Vers und Idealismus ihr Heil gesucht hatten, in konsequente Naturalisten um. Unter ihnen auch Gerhart Hauptmann.

Balb kam es dazu, daß die neue Literaturbewegung mit dieser Art Naturalismus einsach für identisch galt. Insbesondere für daß große Publikum, daß erst mit ihm und durch ihn von dem neuen Sturm und Drang ersuhr, und zwar infolge einer Gründung, die sich durchauß im Zeichen besagter neuer Lunft entwickelte. Diese Gründung war die Freie Bühne.

Eines Tages im Jahre bes heils 1889 erhielten mein Bruber und ich einen Brief, mit bem uns zwei oberfläch-

lich Bekannte, Maximilian Harben und Theodor Wolff, zu einer Besprechung über ein literarisches Projekt einluben. Bir folgten der Einkadung und trasen in einer Weinstube Berlins mit den Einberusern und einigen andern Journalisten, die gleichfalls eingeladen waren, zusammen. Unter diesen andren waren Paul Schlenther und Otto Brahm. Um was es sich handelte, stellte sich alsbald heraus. Um eine Nachbilbung des Pariser theatre libro, für die der Name "Freie Bühne" sich fast den selbst eraab.

\* \*

Die Ibee, eine Bühne nach dem Vorbild des theatre libre zu begründen, das war so ziemlich das einzige, was bie Herren Einberufer mit in die Bersammlung brachten. In betreff ber Durchführung, in betreff bes bramatischen Brogramms hatten fie allem Anscheine nach nur recht bage Borftellungen. Und fie waren daher nicht imftande, den Berhandlungen einen festen Plan zugrunde zu legen, einen beftimmten Beg borzuschreiben. Sie selbst schlugen zum Berhandlungsleiter Otto Brahm vor und gaben damit von vornherein das Heft aus den Händen. Gleich von Anfang an zeigte es fich, daß in gewiffen Punkten die Berfammelten einiger fühlten und bachten, als im Grunde bei ber Berschiedenartigkeit der Persönlichkeiten vorauszuseben war. Zunächst war das Brojett einer Freien Bühne als solches allen burchaus sympathisch. Über die trübseligen Zustände ber öffentlichen Bühne, die fich faft hermetisch gegen alle Schöpfungen abschloß, die aus dem Geift der neuesten Zeit geboren waren, konnte sich niemand einer Täuschung hin-Ebenso einig war man in ber Forderung, bag bie Freie Bühne ihre ganze Kraft für Schövfungen jenes Geiftes einseben solle, in ber Überzeugung, daß fie nur in Erfüllung biefer Aufgabe Daseinsrecht und Bebeutung finden tonne.

Um welche Schöpfungen es sich im speziellen handelte, davon war taum die Rebe; andernfalls ware ohne Zweifel fofort ein Zwiespalt zutage getreten. Bu größeren Bebenten aber gab die Frage Anlaß, in welchen Formen die neue Bühne ober vielmehr ber Berein, ber ihr zur Trägerin dienen follte, fich am beften konftituiere. Erft in einer zweiten Berfammlung fand fich für biefe Frage bie Löfung, die, wie ich glaube, Juftigrat Jonas borschlug. Um bon ber Benfur unbehelligt zu bleiben, burften bie Aufführungen nur ben Mitgliebern bes Bereins zugänglich fein. Bereinsgeset selbst wies auf biesen Ausweg hin. Aber man wollte nicht bloß bon ber Zenfur, sondern auch bon ber Masse ber Mitglieber, die allerdings vorläufig nur Bostulat, nicht Wirklichkeit waren, unbehelligt bleiben, man wollte nicht irgend einer Zufallsmehrheit einen Einfluß auf das Programm geftatten. Um diese Möglichkeit auszuschalten, konftituierten fich bie versammelten Zehn als einen Berein ber Engeren, als Ausschuß, bem allein alle Leitung und Berwaltung zuftehen follte. Die Mitglieder bes weiteren Preises hatten nur zu zahlen und als Entgelt einen Theaterplat zu beanspruchen. Bum Leiter ber Bühne wurde Otto Brahm gewählt. Es wurde ihm zugebilligt, daß er ganz felbständig entscheiben solle über Wahl der Stücke, über Infzenierung und Darftellung, und fo glaubte man ein energisches, burch teine Meinungsverschiebenheiten gehemmtes Borgeben fichern zu können. Allerbings wurde hinzugefügt, daß Vorschläge von Ausschufmitgliedern wohlwollend berückfichtigt werben follten. Gine Machteinschränkung, die praktisch natürlich so gut wie belanglos war. Der Ausschuß hatte fich felbst berurteilt, nichts als Dekorationsstück zu sein. Nicht einmal ein künftiger Wechsel in der Leitung, ein jährlicher Turnus etwa, war, soviel ich weiß, vorgesehen. Ich war der einzige, der gegen diese Diktatur opponierte. Wenn ich mich auch keineswegs ben Gründen berschloß, die für eine uneingeschränkte Machtstellung sprachen, so widerstredte es mir doch allzusehr, gerade Brahm mit so viel Macht ausgerüftet zu sehen. Ich sah ein Berhängnis darin, daß ausschließlich sein Geist die Entwickelung der neuen Bühne beherrschen sollte. Wenn ich Brahm auch nur wenig kannte, so kannte ich ihn doch gut genug, um zu wissen, daß im Sinne einer seineren Idealität, einer großen Geistes- und Ideankunst nichts von ihm zu hoffen war. Aber was half's. Bei der Abstimmung ließ mich selbst mein Bruder im Stich.

Raum war die Freie Bühne, ihre Begründung in den Beitungen angefündigt, da war das Unternehmen äußerlich auch bereits gefichert. Mitglieber melbeten fich in Sulle und Fülle. Und ebenso brangten fich die Darfteller herzu. begierig mitzuwirken. Brahm konnte sofort an die Berwirklichung seines Programms geben, bas fich turz und einfach mit ber Lofung umschreiben ließ: Freie Bahn bem modern naturalistischen Drama ober auch bem Rabitalismus in der Kunft. Bas in Deutschland von diesem Artikel vorhanden war, das war ein Geheimnis der Verfasser: Brahm mußte fich daher notgebrungen an die Ausländer, an Ibien, Strindberg, Tolftoi halten. Des lieben Scheins halber, da es doch gefährlich sein konnte, in den Berdacht antinationaler Reigungen zu geraten, wurden einige Deutsche bes älteren Geschlechts zu Naturalisten umgestempelt, so Anzengruber, fo Arthur Fitger; ber lettere wohl einzig um ber Gefinnung willen, die einen etwas rabitalen Anhauch hatte.

Mit Ibsens "Gespenstern" wurde die neue Ara eingeweiht. Bon der Aufführung selbst ist mir nicht viel mehr als eine schattenhafte Erinnerung geblieben; nur Kraußneck als Pastor Manders sehe ich noch deutlich vor mir. Um so lebhaster erinnere ich mich des Festmahls im Monopolhotel, das der Aufführung solgte. Eine illustre Gesellschaft hatte sich zusammengefunden. Ich selbst saß neben Sans b. Bulow, ber mir verfonlich ganz unbefannt war. Fraend ein Bersonenkultus war offenbar für ihn eine Notwendigkeit; während der Tafel schwärmte er in einer so exaltierten Beise für Ibsen, daß er mich schließlich jum Wiberspruch reizte. Wir gerieten in einen heftigen Rampf, währendbeffen der wilbe Ritter — ber schwerlich bislang eine Ahnung gehabt hatte bon meiner Existenz - so erregt und personlich ausfällig wurde, daß ich zu guter Lest fehr fröhlich wurde und, um nicht loszulachen, in einem Anfall edler Söflichkeit meinen Blat berließ und mit einem anderen vertauschte. Das war meine erfte und einzige Begegnung mit dem nervösen Sans. Faft mehr noch als Ibsen wurde bei der Tafel Agnes Sorma gefeiert; als fie heimging, hatte fie als Gefolge Lindau, Brahm, Schlenther und meine Benigkeit. Ich fürchte, wir ließen uns jeder unfere Begleitung mit einem Ruß quittieren; Lindau war's, ber das boje Beispiel gab. Es bürgerte fich balb als Sitte ein, nach ben Aufführungen der Freien Bühne ein Gelage, ein Symposion zu veranstalten. Und biefe Ginrichtung war zweifellos mit bas Befte, was jene Tage brachten. Sie gab zu regem Berkehr, zu lebhaftem Gebankenaustausch zwischen ben aufftrebenden Beiftern Anlaß; viele, die später wader zusammenhielten und miteinander gingen, traten fich bier zum erften Mal näher.

## XII

Brahm war, wie sich mehr und mehr erwies, ein ebensoguter Geschäftsmann wie eifriger Parteimann. Ganz unzugänglich aber blieb er frember Einwirtung nicht. Sonst wäre er schwerlich ber Wegebahner für Gerhart Hauptmann geworden. Ich benke noch des Nachmittags, da mir das

Schauspiel "Bor Sonnenaufgang" zuging. Eins der ersten Druckeremplare, die der Dichter vom Berleger erhielt, hatte er mir zugesandt. Da ich von Hauptmann disher nur die Dichtung "Promethidenlos" lannte, so machte ich mich mit einiger Reugier noch am selben Nachmittag über das neue Bert her. Und es riß mich hin. Die Sprache, die Schilberungen mit ihrer niederländischen Detailmalerei, die neue, ganz unkondentionelle Technik hatten etwas don einer neuen Offenbarung. Aber auch die sozial-redolutionäre Gesinnung, die ja disher im deutschen Drama so gut wie keine Stätte gesunden hatte, packte und erregte mich lebhaft. Hauptmann kam zur rechten Stunde.

Was an der Charakteriftik des Dramas bedenklich war, entging mir nicht, aber ber Gesamteinbruck war boch ein so mächtiger, daß mir schon während der Lektüre der Gebanke kam: bas wäre ein Werk für die Freie Bühne, mit bem unfere beutschen Jüngsten ben Standinabiern etwas Ebenbürtiges, wenn auch nicht in ber Reife, fo boch im Wollen, entgegenzuseten hätten. Und in ber Erregung ichrieb ich gleich am Abend einen Brief an Brahm, ber ihn auf bas Wert hinwies und ihn aufforberte zuzugreifen. Später hat, wenn ich nicht irre, Schlenther bas Berdienft, Brahm für Sauptmann als erfter interessiert zu haben. bem alten Fontane zugeschrieben; andre haben es für andre in Anspruch genommen. Dem widerspricht der Antwortbrief, den Brahm an mich richtete. Aber ich möchte nur Tatfächliches berichten: gern gönne ich ben Ruhm, ber erste gewesen zu sein, jedem andern. Und es mag leicht ber Fall sein, daß bas Eintreten Fontanes für den jungen Dichter am letten Ende beftimmender für Brahm gewesen ist als mein eigener Hinweis. Die Hauptsache war, daß Sauptmann gur Geltung tam.

So revolutionär ich das Drama empfand, künftlerisch wie ideell, so wäre es mir doch nicht im Traume eingefallen, daß es einen solchen Rampf entsesseln könnte, wie ihn die erste Aufführung herborries. Ein Kampf, der mit Trampeln und Schreien, mit Jauchzen und Pfeisen, mit wildem Klatschen und wildem Lischen, mit tätlichen Bedrohungen zwischen Freunden und Gegnern ausgesochten wurde. Bas den konservativen Teil des Publikums entsetzte, das war mir längst im Umgang mit unsern Jüngssten vertraut geworden, in dieser und jener Hischen zich selbst es mitgepslanzt und mitpslegen helsen; infolgedesselsen war mir nicht die Erregung an und für sich, wohl aber diese Siedehitze der Erregung etwas schwer Faßbares. Es erwies sich aber wieder einmal sehr bald, wie rasch das Publikum sich an das Neue gewöhnt, sobald es in den führenden Kreisen sich siegereich durchgesetzt hat.

Schon mit der dritten Aufführung, die Tolftois "Macht der Finfternis" ins Publitum warf, erreichte die Freie Bühne den Gipfel ihrer Birtungen und Erregungen, den Gipfel ihrer Bedeutung. Bas sie später brachte, war doch nur Nachlese, Wiederholung oder auch Berslachung. Einflußreicher und bedeutsamer als die Bühne selbst wurde in Bälde die Zeitschrift "Freie Bühne", die Brahm begründete und die seitschrift unter Bölsches Leitung kam. In dem Programm dieser Zeitschrift kamen all die Anschauungen, Worte und Ideen wieder einmal zum Vorschein, die in den letzten Jahren so oft in die Welt posaunt waren; unleugsdar, daß sie immer weitern Widerhall fanden.

Etwas phrasenselig ruft ber Begründer: "Eine freie Bühne für das moderne Leben schlagen wir auf. Im Mittelpunkt unsrer Bestrebungen soll die Kunst stehen; die neue Kunst, die die Wirklickeit anschaut und das gegenwärtige Dasein. Einst gab es eine Kunst, die der dem Tage auswich, die nur im Dämmerscheine der Vergangensheit Poesie suchte und mit scheuer Wirklichkeitsslucht zu jenen idealen Fernen strebte, wo in ewiger Jugend blüht,

was sich nie und nirgends hat begeben. Die Kunst ber Seutigen umfaßt mit klammernben Organen alles, was lebt, Ratur und Gefellschaft; barum knüpfen die engften und feinsten Bechselwirkungen moderne Runft und modernes Leben aneinander . . . Der Bannerspruch ber neuen Runft, mit goldnen Lettern bon ben führenden Geiftern aufgezeichnet, ift bas eine Wort: Wahrheit. Nicht die objektibe Wahrheit, die bem Rämpfenden entgeht, sondern die individuelle, welche aus der innersten Überzeugung frei geschöpft ift und frei ausgesprochen. Die Wahrheit bes unabhängigen Geiftes, der nichts zu beschönigen und nichts zu vertuschen hat. Und der darum nur einen Gegner kennt, seinen Erbfeind und Tobfeind: die Lüge in jeglicher Geftalt . . . Und weil benn biefe Blätter bem Lebenden fich geben, dem, was wird und borwärtsschreitet zu unbekannten Bielen, wollen wir ftreben, zumeift bie Jugend um uns zu versammeln, die frischen, unverbrauchten Bes gabungen; nur die geblähte Talentlofigteit bleibe uns fern, bie mit lärmenden Übertreibungen eine gute Sache zu entftellen broht . . . Die moderne Runft, wo sie ihre lebensvollsten Triebe ansett, hat auf dem Boden des Naturalismus Wurzel geschlagen. Dem Naturalismus Freund, wollen wir eine gute Strede Beges mit ihm schreiten, allein es foll uns nicht erstaunen, wenn im Berlauf ber Wanber= schaft, an einem Punkt, ben wir heute noch nicht überschauen, die Straße plötlich sich biegt und überraschende neue Blide in Kunft und Leben fich auftun . . . " Aus den letten Worten spricht eine aute Witterung. Ein baar Jahre später, und ein neues Geschlecht der Jünasten wendet fich wieder mit Inbrunft von der gepriefenen Bahrheit ab. wenigstens von jener Bahrheit ab. Die ben Naturalisten die allein lebendige und allein seligmachende war. Wendet fich von neuem "jenen ibealen Fernen zu, wo in ewiger Jugend blüht, was fich nie und nirgends hat begeben".

Je reicher die Beitschrift sich entfaltete, besto ärmer schleppte die Bühne ihr Dasein hin. Aber sie zeugte Kinder, die sich langlebiger erwiesen haben als die Mutter, sie zeugte die Freien Bolksbühnen. Bäter waren die Friedbuchgener.

## XIII

Rur scheinbar war die Freie Boltsbühne ein fünftliches Gebilde, das von Literaten und Theaterleuten ins Bolk getragen wurde. In Wahrheit erwuchs sie organisch aus den Gesamtbeftrebungen ber Arbeiterschaft, bing mit ber geiftigen Entwidelung, bem Bollen und Trachten ber aufftrebenden Bebölkerungsichichten aufs engste zusammen. Rur ber ahnungslose Philister fieht in bem fozialbemotratischen Arbeiter einen Maffenmenschen. Nur er, ber nie ein lebendiges Berhältnis zu ben Menschen gehabt bat, die ftatt Gehalt. Salair und Rente "Wochenlohn" beziehen. nur er schwatt selbsturteilslos ben journalistischen Solbschreibern seines Leibblattes die beglückenden Phrasen bon ber "blinden Anhängerschaft" ber Sozialbemofratie, bon ber durch Agitatoren betörten und irregeleiteten, bentunfähigen Masse nach. Überall, soweit meine Erfahrung reicht, machen bie Sozialbemotraten, bie es in Bahrheit find, nicht die Sefe, sondern die Elite der Arbeiterschaft aus: diese "Bielbewußten" retrutieren fich borwiegend aus ben Borarbeitern und Präzisionsarbeitern, und im allgemeinen tann man bon bornherein annehmen, daß ber überzeugte "Genoffe" von selbst auch unter den Arbeitern der strebsamfte und geistig regsamfte ift. Es wäre ja auch ein Bunder, wenn es anders mare. Für den, der im Befit ift, im Befit der Giter und ber Macht, mag ber Ringenbe, ber feine Sand nach dem Mitbesitz ausstreckt, ein Greuel sein. Aber wer

pie zähigleit bewahrt hat, auch einen andern Standputelst als den eignen, dom Egoismus angewiesenen zu beputelsen, kann es dem Ningenden nicht verdenken, wenn er
sich nicht mit dem Gegebenen begnügt. Genügsam ist nur
sper Abeile, der die Welt überwunden hat, oder die menschsiche Schassnatur. Wer mit dieser Natur nicht begnadet
ist, der stredt nach Macht in irgend einer Form. Und
wenn die Sozialdemokratie ihren Anhängern nichts andres
gabe als ein gewisses Machtempsinden, als das Gefühl,
wärtsbrängenden Heeres, Welle einer zeitbeherrschenden Bewegung zu sein, so wäre es verständlich, daß sie gerade die
geistig gewecktesten Arbeiter unwiderstehlich an sich Lock.

Bon Anfang an war es nicht nur bas Streben nach wirtschaftlicher Neuordnung, bas ber Sozialbemofratie Anbanger sugeführt hat, sonbern ebenso ber Drang, an ben Genuffen, Borteilen und Erhebungen teilzunehmen, die ber bobern Bilbung borbehalten find. Die Rluft, Die fich innerhalb ber modernen Rulturvölker aufgeriffen hat zwischen ber Bilbung ber großen Menge, beren Wiffensweg nur bie Rlaffen ber Bollsichule burchläuft, und ber Bilbung ber menigen, benen bie höhern Schulen juganglich find, biefe Pluft ift teineswegs ein Geheimnis, bon bem bie Bielen nichts ahnten. Nirgends habe ich eine leibenschaftlichere Sehnsucht nach Biffen, einen heißern hunger nach erhöhter Bilbung und Lebensberfeinerung gefunden als unter ben Benoffen, die in ben sozialen Rampfen ber achtziger und neunziger Jahre mitlampften. Es waren mahrhaftig gierige Augen, die auf uns gerichtet waren, wenn wir aelegentlich nach einer Bollsberfammlung, nach beren Schluk ein Preis bon Arbeitern um uns versammelt blieb, einen Disbut über irgend ein Rulturthema ausfochten. Nur felten warf einer eine Frage hinein, aber ficherlich war fie jedesmal bon angestrengtem Rachbenten und erregter Anteilnahme eingegeben. Bielfach wetteiserten die Frauen mit den Männern. Ich brauche nur an Johanna Jagert zu benken, das junge Weib, das Otto Erich Hartleben zur Heldin eines Dramas gemacht hat, und vor mir steht das thpische Bild eines modernen Weibes, das nach Besreiung ringt, aus dem Dunkel ins Licht stredt. Diese anmutige Fanatikerin — und sie nicht allein — war uns eine psychologische Offenbarung, war uns wie eine Illustration, die rückdeutend unser Verständnis schärfte für die Frauengattung, die in der großen Revolution meteorgleich erscheint und wieder versinkt, für die Théroigne Méricourt, die Charlotte Corday und ihresgleichen; unter andern Verhältnissen hätte sich Ishanna Jagert vielleicht zu einer neuen Manon Roland entwickelt.

Jahrelang hatten Bruno Wille und seine Freunde mitten unter diesen Menschen gelebt, sich aufs engste mit ihnen berührt, tausend Anregungen gegeben, tausend empfangen. Und aus diesen Berührungen erwuchs die Idee der Freien Bolfsbühne, sie wurde den Arbeitern nicht aufgedrängt, sie war von ihnen miterzeugt. Wenn ich recht sehe, war es nicht so sehr ein Suchen nach Kunst, nach Kunst im engsten ästhetischen Sinne, was in den Arbeitern mächtig war. Kunst, Literatur, Theater bildeten einen Teil jenes höhern und freiern Seins, das verlockend winkte; wollte man das Ganze umfassen, so mußte man auch die Kunst miteinbeziehn; Kunst war ein Zubehör der Bildung, die man erstrebte. Um dieser Bildung willen ging man ihr nach, und so war sie mehr Mittel und Weg als Zweck und Ziel.

Aus der Geschichte der Freien Bolksbilhne hat meine Erinnerung nur einige Momentbilder bewahrt. Ich sehe vor mir den weiten Saal einer Brauerei. Hunderte von Tischen, mit Biergläsern bedeckt, jeder rings umsessen wannern und Frauen, die zumeist im Sonntagsrock und

Sonntagskleid erschienen find. Eine lange Tafel bildet den Borftandstisch, obwohl vorläufig noch kein Borftand vorhanden ift. Da fiten sie alle, die jungen Stürmer und Dränger, die Naturalisten und Halbnaturalisten, die Apostel und Propheten, und zwischen ihnen hier und da ein blafiertes Weltfind, ein abrettes Herrchen, das von den Roten und ben Grünen irgend eine nervenpridelnde Senfation Da fitt Bruno Wille, der behäbigste aller Philofophen, der immer Gläubige, immer Überzeugte, neben Dito Brahm, in beffen icharf geschnittenes Gelehrten= und Schauspielergesicht Fronie und Stepsis unberwischbare Linien eingegraben haben. John Henry Maday, der Individualift, Anarchift und Aristotrat, neben Julius Türk, dem Demotraten und Sozialisten, der kaum noch anders als genossenichaftlich zu benten vermag. Bilbelm Boliche neben Otto Erich Hartleben, zwei wadre Zecher, die auch diesen Abend epikuräisch zu genießen verstehen. Und mit all ben Literaten innig gefellt die Führenden unter den Berliner Sozialbemokraten, neben Paul und Bernhard Kampffmeper, wenn ich mich recht erinnere, die Genoffen Werner und Wilbberger. Zwei germanische Kraftmenschen die beiden lettgenannten, jo gemütlich im Berkehr und boch jo revolutionar im Empfinden, fo fanatifc, wo es bie "große Sache" gilt. Bruno Bille erhebt fich langfam, und in feiner gelaffenen, aber boch einbruckbollen Beise berkündet er bas Brogramm der neuen Bühne. Eine neue Bühne für die neue Runft, die Runft der Bahrheit und Birklichkeit, die Runft ber Befreiung und ber sozialen Erneuerung. Bruno Wille spricht ein Arbeiter. Er verfichert, mühfam und sprunghaft seine turzen Sabe herborftogend, daß auch Die Arbeiter Wahrheit wollen, das leben sehen wollen, wie es ift, teine Luge, teinen blauen Dunft. Am Literatentische horcht man boch auf; ber neuen Runft brückt bas Bolt feinen Siegel auf, fie ift bie rechte, die elementare Runft,

benn sie wurzelt, wie man sieht, in den Tiefen der Bolksnatur. Niemand denkt in dem Augenblick daran, daß der "Mann aus dem Bolke" mit seinen Worten sicherlich auf ganz andere Dinge abzielt als die Künstler und Äftheten. Daß für ihn der Begriss Wahrheit wesentlich ethische und nicht ästhetische Werte umfaßt, daß seine Ansichten von der Kunst wahrscheinlich gar nicht im eigenen Sinnen und Empsinden erwachsen sind, sondern erlesen und erhört sind.

Ein zweites Bild. Borhalle eines Berliner Theaters. Sonntagmittag. Menschengebränge. Um das demokratische Prinzip zu wahren, werden die Pläte nicht vergeben, sonbern verlost. Lachend greist jeder in die Urne, der Proletarier in der frohen Hossinung, daß er es nun auch einmal in der Loge auf Polstern bequem haben darf. Wenn aber das Los anders entscheidet, so nimmt man das ebenso fröhlich hin. Der eine ist es gewohnt, die Welt der Bretter nur vom Olymp herad zu betrachten, dem anderen ist das eine interessante Abwechslung. Schade nur, daß das Prinzip etwas lässig durchgeführt wird; auch hier wird das corriger la fortune betrieben.

Drittes Bilb. Innenraum bes Theaters. Ibsens "Boltsfeind" wird aufgeführt. Ich selbst achte mehr aufs Publikum als auf die Bühne. Nie zuvor habe ich im Theater solche Ausmerksamkeit, solche Andacht gefunden. All diese Gesichter sind aufs äußerste gespannt, zumeist von der Anstrengung, jeden Zug, jedes Wort zu verstehen; jede Erregung drückt sich in den Mienen, im Zusammendallen der Hände, in der Haltung des Körpers aufs deutlichste aus. Die Bolksversammlung erlebt jeder wie etwas Lebens-wirkliches mit, und nach der Szene erhebt sich ein Beisallssturm, wie er nicht oft ein Theater durchtost haben wird.

Trop aller Anteilnahme aber, welche die Freie Bolksbühne fand, trop aller Erregungen, die von ihr ausgingen, hat die Bühne schwerlich das geleistet, was sich die Be-Deinrich dart, Gesammelte Werte. III. gründer urspränglich von ihr versprachen. Es wäre wohl eine Selbstäuschung, anzunehmen, daß die Bühne den Grund gelegt habe zu einer neuen ästhetischen Bolkstultur. Die Augenblickswirkungen, die das Theater zustande bringt, zumal das Theater, wie es heute ist — und die Freien Bühnen bleiben doch im wesentlichen dem alten Schema treu — diese Wirkungen sind nicht dazu angetan, die Tiesen der Bolksseele aufzurütteln, innere, dauernde Lebensströme zu entsessel.

Bald nach der Begründung der Bolkbuhne brachen die Kämpfe aus zwischen den Alten und Jungen in der Bartei. Die Jungen, die da fürchteten, das revolutionäre Feuer fei langfam im Erlöschen, wurden aus der Bartei herausgebrängt. Und die Freie Bolksbühne wurde von ben Siegern in Beschlag genommen. Das hatte gleichwohl sein Gutes, benn die Jungen warteten alsbald mit einer Neuen Freien Bollsbühne auf. So gab es zwei Bollsbühnen, die im Betteifer miteinander Berdoppeltes leifteten. Aber ber Drang, die neue Kunft in die Öffentlichteit zu tragen, war auch mit biefen Schöpfungen noch nicht geftillt. Es wurde weiter gegründet. Bon den Freien Bühnen hatte nur das Drama Gewinn, nur den Dramatikern wurde der Weg gebahnt. Weit reicher jedoch als im Drama entfaltete sich die neue Literatur in der Lyrik. in der Novelle, im Feuilleton, weit reicher und weit entschiedener. Hier legte keinerlei Rudficht dem offenen Ausbrud, der Enthüllung innerfter Regungen Feffeln an. fubjektiv biefe Bers- und Profalprik im allgemeinen war, fo abrupt, fo efoterisch in vielen Fällen, fo febr bom Antimaffengeift erfüllt — immerhin empfanden auch die weltfrembeften, im Individualismus schwelgenden, selbstherrlichften Poeten ein lebhaftes Bedürfnis, mit dem profanum vulgus Fühlung zu gewinnen. Man kann bie Menge berachten, doch ihren Beifall hat man gern. Und so fand die

Idee, auch für Lyrik und Epik eine Art Freier Bühne ober vielmehr Tribune zu begründen, ftarten Anklang. Die Berfammlung, welche die Durchführung der Idee beschloß, bilbete ein buntes Gemisch. Otto von Leirner, ber beutschfromme Biebermann, und Hermann Bahr, ber französelnde Afthet. Ernft von Wolzogen und Arno Solz, Seinz Tobote und Sartleben ratichlagten friedlich miteinander. Das Ergebnis war die Broklamation einer Freien Literarischen Gefellschaft, die eine weitere Breiche ichlagen follte in die Mauer, die zwischen dem Berliner Bublikum und ber neuen Kunft noch immer ragte. Rum Vorfitenben wurde ich selbst gewählt, und mit mir gingen alle eifrig an die Arbeit. Der Erfolg war auch hier, wie man ihn nicht üpviger wünschen konnte. Bublikus strömte zu unfern Vortragsabenben in Maffe herbei, und nach und nach gewöhnten fich die Herrschaften baran, auch dem Absonderlichften eine freundliche Aufmertfamteit zu schenken. Im Anfang freilich gab es fehr viel Gelächter, wenn irgend ein Grüner feine tiefftempfunbenen Erguffe zum beften gab: die neue Rhythmik und die neuen, aus feelischen Abgrunben hervorgeholten Tone, die neuen Bilber und Imprefnionen, die mit den Wahnborftellungen von Irren zu liebäugeln schienen, hatten lange Zeit hindurch keine anderen Ehren zu erwarten als ben Ruhm unfreiwilligen humors. Es war nicht leicht, es ben Hörern beizubringen, daß es plöplich blaue und gelbe Melobieen gab, violette Geheimniffe und purpurrote Schmerzen, Seelen, die auf Rosenschuben wandelten und Glühscheinschimmerfterne, die burch ben Weltraum Koboly schossen. Das war um so schwerer, als die herren Dichter, die unter ben Buhörern fagen, mit ihrer Kritik am lautesten und vorlautesten waren und ihrer Schabenfreube, wenn jo ein armer Rollege von schönem Bahnfinn sprudelte, keinerlei Bügel anlegten. Rein Wunder, daß gelegentlich einmal eine Episode einen tragischen Anftrich gewann. Ein junger Literat kam zu mir und fragte mich, ob er eine Stigge borlefen burfe, die bereits in ber "Frankfurter Zeitung" veröffentlicht war. Die Stizze mutete etwas wirr und konfuse an; ber Dichter rang zu sehr mit bem Ausbruck, als daß seine Empfindungen ben rechten Wiberhall hatten finden konnen. Aber da fich in Ginzelheiten ein feines Seelenregen, ein ernstes Wollen berriet, und da ich prinzipiell jeden zu Wort kommen ließ, der etwas konnte, mochte mir verfönlich seine Weise behagen ober nicht, so merkte ich für ben nächsten Bortragsabend ben Mann und seine Stizze vor. Bu seinem Unglud war das Bublitum bereits in beiterster Stimmung, als der junge Boet begann. Und da er schauerlich las, so wurde bie Stizze geradezu mit Lachen bededt, im Lachen begraben. Ahnlich war es am selben Abend Otto Erich Hartleben gegangen, als er die Bierrotlieder eines Franzosen zum beften gab: aber ber immer Fröhliche hatte einfach mitgelacht. Dieser Beroismus war dem andern — bessen Rame mir entfallen ift - berfagt; er schlich, berängftigt bon fo viel Graufamkeit, von dannen. Daß er in bedrängter Lage war, hatte er mir geftanden. Wie es scheint, hatte er auf einen Erfolg vor allem deshalb gehofft, weil er an irgend einer Stelle etwas erreichen wollte. Balb nach bem Abend erschoß er sich. Es war ein Berhängnis, bem wir machtlos gegenüberstanden, aber ber Fall hinterließ doch eine tiefe Erregung. Eine Zeitlang banbigte man in ber Freien Besellschaft die grausamen Gelüfte nach Kräften. Ob freilich auf immer? Das entzieht fich meiner Kenntnis. Nachbem ich zwei Jahre hindurch ben Leiter gespielt, hatte ich die Sache fatt. Und die Gefellschaft fah mich nicht mieber.

Bis hierhin, bis in den Anfang der neunziger Jahre hatte sich die Entwickelung der neueren Literatur zum großen Teil in heller und weiter Öffentlichkeit bollzogen. Drang, die Öffentlichkeit zu beschäftigen, Maffenwirkungen zu erzielen, war immer wieder lebhaft und unverkennbar zutage getreten. Das Soziale, der Trieb, gemeinschaftlich borzugehen, beherrschte die Beifter. Und bei dem Streben nach Maffenwirkung war es natürlich, daß bas Stoffliche mehr in ben Borbergrund trat als bas Formale, bag bie borwiegende Reigung mehr nach bem Starken. Rabeliegenben, Allgemeingültigen ging als nach bem Zeinen, Abseits= liegenden, individuell Absonderlichen. Frühzeitig traten Reichen einer Reaktion zutage. Wie zu allen Reiten erzeugte auch jest die Entwickelung aus fich selbst ihren Gegenfat; gegen die herrschende Strömung bilbete fich eine ftarke Gegenströmung. Der sozial gefärbte Naturalismus wurde nicht verbrängt, er behielt seine Geltung überall ba, wo die Literatur ins Weite und Breite strebte. hatte nichts Neues mehr zu bieten, sein Wachstum war jum Stillftand gekommen; fein Gebiet murbe bon ben Nachläufern und Nachempfindern überschwemmt; die Talente, die etwas Eigenartiges zu sagen hatten, wandten sich von ihm ab. Im rein Klinftlerischen verlor der Naturalismus die Führung, alles, was an neuen Offenbarungen, an neuen Schaffensträften jum Borichein tam, war im wefentlichen gegen ihn gerichtet.

Der sozialistische Geist machte einem ausgeprägt indibibualistischen Plat, das demokratische Empsinden wurde mehr und mehr durch aristokratische Neigungen zersett, anarchistische Bestrebungen überwucherten die nationalen und sozialen. Nicht mehr auf das Packende und Stossliche, sondern auf das Intime, rein Technische und Formale ging das Streben. Aus dem Realen stücktete man ins Phantastische, aus dem lichten Tag ins Nächtliche und Halb-

hunkle; das Geheimnisbolle, Offulte, Symbolistische, Marchenhaste gewann neue Anziehungstraft. Phohologische Abnormitäten suchte man mit neuen sprachlichen und technischen Experimenten du meistern; man berauschte sich an neuen Worts und Bersgebilden, man überpurzelte sich in Sprachkunststilliden und technischen Wunderlichkeiten. Die Kunst wurde sich Selbstewed, das l'art pour l'art auch in Deutschsand zur Losung des Tages, lyrischer Subjektivismus berprängte die objektive Weltbetrachtung des Realismus. Der Afthet, der Kunstschweitengung von der Welt war in der Welt nur Reize und Sensationen suchte und aus den Wolkenhöhen seiner göttlichen Gleichgültigkeit mit ruhiger Berachtung auf alle Machtinteressen — wie sie in Politik, Bolksseben, Forschung sich breit machten — herabsah, wurde levensischer Augenblickskönig und drückte der Kunst sein Gepräge auf. Eine neue Romantil überschattete ben Realismus, und wie die alte Romantil der Nobalis, Arnim, Arentano liebäugelte auch die neue mit den historischen Machten und Autoritäten, schwelgte in Bergangenheitsfrimmungen und entwidelte eine schwärmerische Reigung für Weihrauch, Feierlichkeit und Kothurn. Gine Reigung, bie freilich dumeist nicht lange anhielt und hier und da in tolle Selbstarilatur umschlug. So ganz wurzelecht war iberhaupt nur weniges, was an Alts und Reufrömmigkeit erzeugt wurde; im allgemeinen sehlte es an der rechien Innigleit, an selbstloser Inbrunft und Uberzeugungstiefe; bie sich aufblasende Mache wurde nur zu oft merkbar, und unter dem blauen Mantel der Mystif kam immer wieder ber graue Rock des Rationalismus zum Borschein. Und jedenfalls war auch diese neue Romantik gleich der alten zum überwiegenden Teil Treibhausgewächs; fie gedieh nur in Salon und Atelier, auf die weitere Bolkstultur übte fie nur schwache, mittelbare Wirkungen aus.

Reine Frage tropbem, daß bie neue Strömung in

engem Busammenhang mit ber allgemeinen Beiftesbewegung Der Materialismus, ben die Errungenschaften ber Technik, die Fortschritte ber Naturerkenntnis bis zur Sybertrophie gesteigert hatten, versagte, wo es die höchsten Bedürfnisse und Sehnsuchten des Geistes zu befriedigen galt. Allen Unbefriedigten aber boten fich Sviritismus und Offultismus als billigfte und bequemfte Surrogate metaphysischer und religiöser Weltbetrachtung bar. Überall im Aulturleben blühten Myftit und Phantaftit in modernen Formen auf: überall aber überwog zunächst das Krankhafte und Überreizte die gefunden Triebe. Um deutlichsten zeigten fich bie neuen Regungen in ber Malerei; bas Praraffaelitentum mit all seinen Begleiterscheinungen offenbarte so klar wie möglich, wohin der Zeitgeift trachtete. Bas biefer Beift im übrigen erftrebte, das wird am einfachsten burch ben Ramen Nietsiche gekennzeichnet. Über Racht war ber Bhilosoph ber schrankenlosen Ichsebung aus bem Dunkel ins hellfte Licht getreten. Alle individualiftisch-anarchiftischen Bestrebungen empfingen burch ihn eine Art religiöser Beihe. Mit einer Begeisterung, die vorderhand allen Widerspruch niederwarf, wurde er zum Führer der neuen Generation proklamiert, er oder vielmehr sein Werk, benn er selbst mar ein lebendig Begrabener.

Wie immer hatte auch biesmal das Ausland die Entwickelung mit beeinflußt. Freilich fast ausschließlich in artistischer Beziehung. Die Namen Ihsen, Bola, Tolstoi verloren ein wenig von dem alten Bauber, und neue Namen wie Baudelaire, Mallarme, Berlaine, d'Annunzio kamen zur Geltung. Immerhin blieb die Wirkung, welche diese Formalisten und Dekadenten ausübten, eine engbegrenzte und einseitige. Die Kraft, mit der in dieser Zeit das Deutschland Richard Wagners und Riesssches das Ausland beeinslußte, war unbedingt weit höher einzuschätzen.

Ich habe das Wort bekadent gebraucht. Es gehört

zu den Kennzeichen der Spoche, daß in dieser Zeit neuen Suchens und müden Zweiselns, in dieser Zeit des Tastens und Irrlichterierens, des halben Zukunftsglaubens und des halben Rückfalls ein großer Teil des jüngern Geschlechts sein eigenes Wollen, Empfinden und Schaffen als dekadent, als überreif und angefault, die ganze Zeit als eine Verfallszeit empfand. Der eine fühlte sich bekadent aus Verzweifslung, der andre aus Blasiertheit, der dritte machte mit aus Sitelkeit, denn man psiegt auch auf Laster und Dummbeiten eitel zu sein, wenn man damit irgendwelchen Effekt erzielen kann — auf noch Dümmere. Das Wort sin de siècle im Sinne der holden Wahnidee, das Jahrhundert habe sich berbraucht, erschöpft, wurde Modewort.

Indem ich zum Perfönlichen übergehe, barf ich ohne Selbstgefälligkeit bon meinem Bruber und mir behaupten, baf wir teine ber Einseitigkeiten mitmachten und ohne Berftimmung und Verbroffenheit ben Weg fuchten, ber borwärts führte. Wir nahmen begierig auf, was sich an neuen Anregungen bot, wir fanden uns mit Rietsche so gut ab wie mit Spiritismus und Theosophie, wir studierten beides. ohne uns einem gefangen zu geben. Als Kritiker bemühten wir uns darzulegen, daß allerdings eine Entwickelung über den Naturalismus hinaus möglich und notwendig sei, daß er jedoch als Kulturfaktor durch abstruse Phantastik und technische Kinessen weder zu ersetzen noch zu überwinden fei, sondern nur durch eine große Geistes= und Ideentunft. in der Realität und Idealität, Wirklichkeit und Phantafie. neuer Beift und neue Technit harmonisch berschmolzen seien. Der Naturalismus entsprach dem rein naturwissenschaftlichen Denken und Fühlen, eine neue Runft konnte nur in ber Berschwifterung mit einer neuen, philosophisch-religiösen Beltanschauung erwachien. Soweit wir konnten. haben wir, glaub' ich, beigetragen, zu ftärken, zu ftählen, Zweifel und Ermübung nieberzuhalten. Siegreich blieben allerdings borläufig nur die Ginseitigleiten und Beschräntischeiten.

#### XV

Im Jahre 1892 verlebte ich mehrere Monate in der einsamen Bergnatur bes inneren Norwegens. Eine neue Welt tat fich mir auf, die Welt des Urgefteins, der ewigen Stille, der ftarren Unendlichkeit. Unweit des Bauernhofes, in dem ich haufte, am Sawalensee, lag das Blockhaus, in dem Arne Garborg und Hulba Garborg den Sommer berbrachten. In faft täglichem Berkehr mit dem norwegischen Dichter hatte ich Gelegenheit, am lebenden Beispiel zu ftus dieren, wie sich ein moderner Realist in einen Neuromantifer bermandelte. Garborg arbeitete bamals an feinem Roman "Traette Maend" (Mübe Seelen). Er felbft mar ein müber Mann geworben, bie alte Rampfesluft einem inneren Rube- und Friedensbedürfnis gewichen. Die Natur, beren Anblid mich ftählte, wedte in ihm ein Befühl ber Schwäche; gegenüber ben ewigen Bergen erschien ihm ber Mensch klein und nichtig. Daß er so fühlen mußte, war fein Geschid, um nicht zu fagen, fein Berhangnis. Garborgs Heimat war die Südwestküste Norwegens, die Halbinsel Jäberen. Auf dem Fischervolk, das hier hauft, laftet ber Pietismus in seiner beengenbsten Form. Das ganze Leben, alles Sinnen und Denken wird, wie mir Garborg felbst erzählte, von den Begriffen Sünde, Schuld, Buße und Gnade wie erdrückt. Der Gott, ben biefe Leute kennen, ift ein immer richtender, immer beleidigter Gott, der immer wieder durch Opfer, Buße, Angst und Zerknirschung berföhnt werden muß. Irbifche Freude ift ihm ein Greuel; er hat fie für den himmel referviert; was auf Erden das bon ift, rührt zweifellos aus einem Diebstahl bes Satans

her: Gotteskinder laffen ihre Sand davon. Garborg hatte ein gut Teil Jugendkraft baran berschwenden muffen, fich aus biefen Anschauungen herauszuringen. Es war ihm gelungen, fich freizumachen, aber ein ganz Freier war er offenbar nicht geworben. Samen bes ererbten Empfinbens waren in ihm zurückgeblieben, und mit ber Beit entfalteten fie fich treibend und keimend. Die Einfamkeit, die er liebte, war gang bagu angetan, religiofe Strupel und Bebenken zu züchten ober zu nähren. Und so kam es, daß ber Spiritismus, sobald er ihn kennen lernte. Macht über ihn gewann: die handgreifliche Muftik, die hier geboten murde, bieses Gemenge von Realismus und Überfinnlichkeit, hatte alle Qualitäten, ein realiftisch geschultes Empfinden, das fich nach religiöfer Belebung febnte, in feinen Bann gu amingen. Bielleicht batte Garborg entschiebeneren Biberftand geleiftet, wenn er geiftig bie alte Kraft bewahrt hatte. Aber er war überreizt, geschwächt, nervöß überspannt; hatte vielleicht bazu, wie bei Strindberg, das Seine Gotteufel Alkohol getan? Künftlerisch schöpfte Garborg aus den neuen Erregungen lebendigen Gewinn, geiftig aber bedeutete für ihn die Wendung vom Realismus zur Myftit und Romantit einen Niedergang.

Ein Gegenstüd zu dem Norweger war der Pole Przybyszewski. Ein Künftler, der vielleicht berufen war, höchste Aufgaben zu meistern, hat er doch nur wenig Lebendiges geschaffen, weil er Geist und Leben nicht zu meistern verstand. In seinem Tun und Dichten hat der moderne Subjektivismus mit die krassesten Auswüchse getrieben. Kaum ein andrer hat so wie er den Übermenschen in sich gezüchtet und den Wahn dis zur Tollheit gesteigert. Nein ästhetisch freilich hat sein Selbstbewußtsein so ganz nebendei einige prachtvolle Blüten lyrischen Überschwangs gezeitigt. Die Rolle, die in Garborgs Leben der Pietismus spielte, spielte bei Przybyszewski die katholische Mystik, mit deren Dämmer und Beihrauch seine Jugend erfüllt war. Die andre Rolle spielte der Geist Niehiches und die dritte gleichfalls Dämon Altohol. Ich wühte nicht, wann ich den schwarzlodigen Polen anders als in Rauschseligkeit gesehen hätte; freilich, er konnte was vertragen, und wenn er in seiner Seligkeit das Piano jauchzen und schluchzen ließ, dann ging es wie Flut und Feuer von ihm aus. Ein Romantiker, ein Bisgeuner commo il kaut; ohne Abzug als Romanheld sür Bulwers Romanschule verwendbar. Als in Deutschland seine Rolle ausgespielt war, ging er nach Warschau und revolutionierte die polnische Literatur und die polnische Jugend.

Praphyszewski hatte ich durch Richard Dehmel kennen gelernt. Durch ben Dichter, in beffen Schaffen ber Iprische Subjektivismus, der moderne Individualismus sich am reichsten, bedeutsamsten und bezwingenoften entfaltet. Das Groteste und Überreizte, das bei Brzybyszewski zutage tritt, findet sich auch bei ihm, aber es überwuchert und zerfest bas Echte und Starte nicht, ficherlich nicht bis zur Selbstauflösung. Es gehört zu den besonderen Reizen, die ich bem Schickfal banke, daß ich Dehmels Entwickelung in ihren Hauptstadien perfönlich teilnehmend und hier und ba leife mitbeftimmend verfolgen konnte. Ich lernte ihn kennen, als er fich eben berheiratet hatte, er, ber Sohn eines martischen Förfters, mit einer Berliner Jübin, die gleichsam von Geburt an mit moderner Kultur geimpft war, die aber nur das Befte an fich gezogen, alles Richtige, Niedrige, Scheinhafte weit von sich gehalten hatte. Gine Frau, die in Gemütsinnigkeit und Bartheit bes Empfindens alle Unspriiche, die Raffe-Ideologen an germanische Weiblichkeit zu ftellen pflegen, reichlich erfüllte. Das junge Chepaar trug ein lebhaftes Gelüft, die eben geschaffene Sauslichkeit zu einem rechten Kulturheim auszugeftalten, zu einem wirklichen Seim für Rünftler und Poeten, um alles aber nicht

zu einem literarischen Salon, in dem Berühmtheiten als lebende Brunkftude bafteben. Und burch die Symposien, die wir bei Dehmels feierten, wehte in der Tat etwas von jenem Geifte, ber einft in Attita und einft in Floreng lebendig war. Freilich ging es zumeift nichts weniger als zahm her, ber garenbe Moft mußte ausschäumen, aber boch hatten die Grazien nie Anlaß, fich hinauszuschleichen. Unter benen, die immer wieder tamen, waren außer meinem Bruder und mir: Liliencron, Otto Julius Bierbaum, Hanns bon Gumppenberg, Hedwig Lachmanu, Doktor Schleich, der bekannte Mediziner. Brzybyszewski und Franz Oppenheimer. Dehmels Schwager. In diesem Kreise regten fich zuerst ober boch wenigftens am ftartften und nachhaltigften jene Stimmungen, welche über die Epoche des Naturalismus, Bestimismus und Sozialismus hinausstrebten. fie fatt, überfatt, die graue Nüchternheit der Elendsliteratur, die engbrüftige Moral der Maffenbrediger, den herrschenden Rationalismus und die herrschende Bolitifiererei. Man träumte von einer neuen Renaiffance, einem neuen, finnenund tunstfreudigen Beibentum. Die Worte Lebensfreude. Ausleben, Sinnlichkeit, Freiheit gewannen neuen Inhalt. Die Werte, die Nietssche geabnt, sollten sich in Leben und Tat umseten. Gin neues Weltempfinden, heller, sonniger, weitherziger als das alte, eine neue Weltanschauung war im Reimen. — Und hier möchte ich auch eines anderen Genoffen jener Tage gebenten, nämlich bes Schwaben Cafar Flaischlen, der mit keinem Teilnehmer des Dehmelschen Areises in näherer und dauernder Beziehung stand, obgleich er als Herausgeber bes "Neuland" und später als Redakteur des "Pan" sozusagen ihr literarischer Fortsetzer und Erfüller war. Gine merkwürdig intereffante Erfcheinung von jener Art, die nie jung gewesen zu sein scheint und in Jahrzehnten sich in nichts berändert, tauchte dieser Stuttgarter Majorssohn nur bann und wann bei uns auf:

immer vornehm in seinem Besen und im hestigsten Streit, immer gutherzig, immer lächelnd wenn er warm wurde, immer etwas doktrinär, dabei aber underkenndar eine seine, grüblerische Künstlernatur, die sich in ihrer Entwickelung nach außen hin bei start bewegtem Innenleden Zeit ließ, dis er mit seinen Prosagedichten und zuleht seinem schwäsdischen, aber sehr gedankenreichen Roman "Jost Sehsried" Aussehen erregte. Auch er bildete in der Bersliner Literatur der neunziger Jahre eine Note süt sich, die nicht berschwiegen werden darf; ihren Ton genau abzuwägen wird indessen Sache der Zukunst sein.

#### XVI

Um die Wende des Jahrhunderts hörte man nur selten noch bas Wort "fin de siècle"; es tam aus ber Mobe, es verstummte wie Eulengefrächz, wenn der Tag im ersten Frührot heraufschimmert. Die Dekabenten und ihre Beise verzogen fich in den Hintergrund, schattenhaft verdämmernd. Durch die Belt ging Neujahrhundertahnen, alle Blide richteten fich bornaus, alle Geifter der Zukunft zu, ein neues Bollen und Beischen, ein erregter Drang nach Tat, Berwirklichung, Reuschöpfung und Reubildung flutete durch die Seelen. Was das alte Jahrhundert erfehnt, angebahnt ober zum Teil beifeite geschoben hatte, bas mußte und follte von jest an zur Erfüllung, zur Bahrheit, in den Bordergrund geschoben werben. Der mübe Bessimismus schien wie weggeblasen vom Morgenwind. Und im frischen Lustgefühl erwachender Kraft fab man mit einem Mal alles. was das Jahrhundert zustande gebracht, nur als eine Borarbeit an. ein Grundsteinlegen und Ausfichtschaffen. Das Jahrhundert war eine Evoche mühfeliger technischer Arbeit. eine Epoche bes Suchens, Sammelns und Forichens gewesen, es hatte Bresche gelegt in die Schranken und Mauern der Bergangenheit, es hatte dem Geifte neue Wertzeuge geschmiebet, es hatte immerzu gekämpft, gehaftet, gehungert und fich geplackt. Aber es hatte keinen Reubau errichtet, tein Sonntagswert getan, teine Sobenfeuer entzündet, teine Stätten bes Glücks und bes Friedens geschaffen. Alles das blieb dem neuen Jahrhundert borbehalten. Seine Aufgabe war ihm klar beftimmt. Es mußte die Frucht ernten ber überall ausgestreuten Saat, aus den gesammel= ten Erkenntniffen eine neue Beltanschauung gewinnen, aus ben aufgespeicherten Materialien Neubauten aufführen für Wiffenschaft und Leben, aus dem fozialen Chaos zu neuen sozialen Organisationen gelangen, nach dem Jahrhundert ber Arbeit, des Zweifels, der Technik, der Unraft ein Nahrhundert der Freude, der Schönheit, der Kunst und innerer Bertiefung werden. Ob es die Aufgabe lösen würde, das blieb dem Schickfal anheimgestellt, der Glaube an die Moglichkeit war da und jebenfalls die Aufgabe freudiger Soffnung und freudiger Kraftanstrengungen wert.

In der Literatur trat der neue Drang in neuen Lofungen zutage. Auf der einen Seite scholl der Ruf nach einer fröhlichen Kunst, die ebenso die graue Elendspoesse des Naturalismus wie die Dämmerungen des Symbolismus überwinden und mit neuem Sonnenglanz die Dichtung übersluten, den Grazien wieder Eingang schaffen sollte in Leben und Kultur. Auf der andern Seite rief man nach einer großen Ideenkunst, die, don neuer Weltanschauung getragen, endlich den neuen Formen, der neuen Technik, um die man Jahrzehnte sich gemüht, einen neuen, großen Sehalt zussihren sollte. Tanz und Andacht, in dem Worte waren beide Losungen zu bereinigen. Aus der Sehnsucht nach einer fröhlichen Kunst ist die Bewegung entströmt, die eine Beitlang Überbrettl und Kabaretts allerorten wie Vilze emporschießen ließ. Den äußeren Anstoß zu der Gründung bes erften Überbrettls gab das Auftreten ber grande disouse. ber Pbette Guilbert, und bas fast gleichzeitige Auftauchen der Pariser "Roulotte" in Berlin. Rur den äußeren Anftoß, denn, wie gesagt, das literarische Barieté Berlins hat ganz andere Entstehungsursachen als das Barieté der Barifer. Wie ein Funte, der ins Bulberfaß fällt, so gundetedie Wirkung, die von der Guilbert und der Roulotte ausging. Überall in literarischen Kreisen regte fich die Luft. Ahnliches zu schaffen wie die Franzosen. Der einzige aber, ber nicht nur für den Augenblick Feuer gefaßt hatte, ber die Sache nachhaltig und mit Energie betrieb, war Ernst bon Wolzogen. Er suchte und fand bald bie Leute, bieliterarischen und schausvielerischen Afrobaten. Seiltanzer. Fiedler, die für den deutschen Musenkarren fich eigneten. Jeben Abend thronte er im Café des Westens wie ein Keldherr, teilte die Rollen aus und ftrömte über von Anregungen fröhlicher Kunft. Wie fich die Sache entwickelt hat, das geht über das persönliche Erlebnis hinaus, das hat sich in breitester Öffentlichkeit vollzogen. Um des Erfolges. um des groken Bublikums willen verflachte fich die fröhliche Kunst von vornherein allzusehr ins Leichte. Oberflächliche, Richtige. Statt ber Grazien brangten fich die Bhrpnen in den Vordergrund und — Liliencron ist ach — tein Arioft, Sans Seinz Ebers tein Anafreon: mit dem "Luftigen Chemann" und dem militärbegeisterten "Die-Musik kommi" führt man keine neue Kultur berauf.

Fast zur selben Stunde mit dieser Bewegung wurde eine andre geboren, die von der zweiten Losung ausging und auf den Gewinn einer neuen Weltanschauung, einer neuen Ibeenkunst sich richtete. Sie wurde inauguriert mit der Berliner Giordano-Bruno-Feier, deren Anreger ich selbst war, und trat zunächst in Erscheinung in den derschiedenen Bruno-Bereinigungen, die sich nach der Feier bildeten, sowie in der "Neuen Gemeinschaft", die mein Bruber und ich begründeten. Das war im Jahre 1900 — und somit schließe ich diese Erinnerungen. Bielleicht ist es mir gelungen, was ich wollte, nämlich nachzuweisen, daß die Entwickelung der neuen Literatur in einem steten Aufgang, in organischem Fortwachsen sich bollzieht. Noch aber hat die Bewegung ihr Ziel nicht erreicht, noch muß sie erst die Blüten entsalten und Früchte reisen, die sie wert machen, für die deutsche und menschheitliche Kultur mehr zu des deuten als die Epigonenzeit, die der Bewegung voraussging.

# Ausgewählte Aufsäße.



# Ethisches.

Blatter aus einem Tagebuch. (1905.)

Etwas von der Freiheit.

Ι

Es gibt eine Freiheit, die jedem Lebenden erreichbar ist. Und wem die mitleidlose Wirlickleit alle Hoffnungen zertrümmerte, alle Ideale zerschlug, allen Glauben tötete, der weiß es zu schähen, daß die letze, die catonische Freiseit um den Preiß einer Dolchspise seil ist. Bollommen wie der Tod ist sonst irdische Freiheit nicht. In der stillen Nachtstunde, da Cato daß Schwert in den eigenen Leibstieß, da entrann er nicht nur dem Wachtwillen Cäsars, sondern auch der Knechtschaft, welche jeder neue Tag dem Erdner auserlegt, den Fesseln der Leidenschaft und den Bedrängungen der Natur. Und er allein hielt seine Seele frei don der Schmach der berlorenen Wannheit, mit der ganz Rom sich besudelte. Kein andrer unter den Enkeln des Brutuß empfand es, daß Freiheit ein Gut ist, daß zu teuer auch mit dem Leben nicht bezahlt wird.

Was aber gibt der Freiheit solchen Wert? Ist sie denn nicht ein bloß negativer Begriff ohne eigentlichen Wesensgehalt? Wenn ich mich frei fühle von etwas, so sehe ich doch nur auf einen Verlust zurück, oder ich empfinde, daß ich irgend ein Ding nicht habe, aber ein Gewinn ift mir nicht geworben, erlangt habe ich nichts. Gewiß, fo scheint es. boch es scheint auch nur so. Wir brauchen nur ein wenig tiefer zu bringen, und zu unserer Überraschung merken wir, daß unfer Leben überhaupt kein positibes Gut erzeuat. daß aller Gewinn, alles Glück, nach dem wir ftreben. einzig und allein in Freiheitsgütern befteht. Bas ift Gefundheit anders, als Freisein von Krantheit? Wer nie ein forberliches Unbehagen gefühlt, nie bei anderen eins mahr= genommen hatte, der würde gefund fein, aber diefen Buftand ebensowenia als ein Gut empfinden wie das Licht, falls es kein Dunkel gabe. Jeder Genuß, jede Luftstimmung hat bie Freiheit bon Entbehrung, bon Sorge, bon Rummer nicht etwa nur zur Voraussetzung; nein, die Luft befteht allein in biefem bewuften ober unbewuften Freiheitsgefühl. Daß es oft nur einen Augenblick währt, erhöht gerade ben Rausch, den wir auskosten, weil er zeitweise Vergessenheit bes Alltags und feiner Bürben gewährt. Luft heißt mithin sich freifühlen bon Laft. Auch die Geiftesfreude ift Eine neue Er= nichts. als folch' ein Befreiungsempfinden. kenntnis, die ich gewonnen habe, was bedeutet fie anders als einen weiteren Schritt aus dem Dunkel des Unwissens heraus, eine Abschüttelung brudenber Unklarheit? Befeligt mich ein Kunftwerk, so werben in mir Empfindungen ausgelöft ober frei, die bisher in mir feft, gebannt, eingeroftet lagen, und diefes Freiwerden nenne ich Beseligung. haupt bewerten wir ein Ding nur bann als Gut, wenn wir feinen Gegenfat als Drud empfinden. Ein ewiger Leng würde uns gar nicht als etwas Schätenswertes jum Bewußtsein tommen; erft wenn ber Winter uns in feinem Bann gehalten, freuen wir uns bes Frühlings. Aber auch ber Winter mit feinem Gishauch erscheint uns feinerseits als But, fobalb wir uns aus ber Schwüle eines Julitaas heraussehnen. Bon ber Stunde unserer Geburt an leben wir in allerlei Dunkel und Finfternis, unter Druck und Bürde aller Art, und unfres Lebens Arbeit hat kein ander Biel, als uns bon möglichft biel Druck zu befreien, so weit wie möglich die Nacht um uns zu mindern. Jede folche Befreiung, jede solche Minderung heißt uns Luft, Friede, Glück. Ja, das Leben ift auf uns gelegt wie eine Laft, und unfer Wachsen und Reifen bedeutet nichts, als langfames Abwerfen Stud für Stud bon ber mit uns geborenen Unruhe. Wer biefes Rätfel erfaßt, verfteht, warum beibe, Gotama ber Buddha und Jesus ber Heiland, mit immer neuen Worten es predigen: das Leben ift nicht um des Lebens, sondern um des Todes willen da. Die Negation, die in der Laft liegt, negieren, sich erlösen von dem An- und Mitgeborenen, das heißt leben. Erst wenn wir gang frei geworden find, find wir imftande, positive Guter zu erringen: uns Lebenden find sie denkbar, aber nicht borftellbar.

Unfer Leben sett fich also, wenn es ein rechtes Leben ift, aus einer langen Reibe von Befreiungsatten zusammen. Die ideale Freiheit jedoch, die uns vorschwebt, wenn wir überhaupt von Freiheit reden, die Freiheit, die alle täglichen und ftundlichen Befreiungen in fich zusammenfaßt, in der fie alle wurzeln und wipfeln, — wir erfassen sie am klarsten in der Forderung: volle und ungehemmte Auslebung des Ichs. Im absoluten Sinne will bas sagen: jedes Ginzelwesen hat das Recht darauf, alle seine Anlagen zur freien Entfaltung zu bringen, allen seinen Trieben und Gelüften bolle Befriedigung zu verschaffen, alle seine Kräfte ungehemmt ausnüben zu können. Schrankenlofigkeit ist das Ziel dieses Freiheitswollens. Auf den erften Blick scheint es, als ob nur ein Robinson, der einsam auf einer einsamen Insel hauft, rücksichtsloß seinem Ich zu leben, schrankenloß seine Natur auszugeben bermöchte. Aber gerade Robinson wird am allerwenigsten sich zur Freiheit durchringen können. In

feiner Bereinzelung fteht er allen Gefahren, die von Elementargewalten, Raubtieren und Raubmenschen drohen, fast ohnmächtig gegenüber. Seine Berftanbestätigkeit wird ganz und gar davon in Anspruch genommen, einen einzigen Trieb, ben Erhaltungstrieb zu ftillen; alle anderen Triebe, besonders die geiftigen, muß er notgebrungen berkummern laffen. Er ift allein auf die eigenen, schwachen und unzureichenden Kräfte angewiesen, nicht imftande, seine Umgebung, seine Verhältnisse zu beherrschen, er wird im Gegenteil ihr Sklave. Nur ber Gesellschaftsmensch, bem alle Errungenschaften ber Rultur zu Dienste stehen, tann überhaupt baran benken, seine Eigenart nach allen Seiten bin frei auszuleben. Aber auch er stößt auf Hindernisse. ein jedes Ich sich schrankenlos auszubreiten strebt, so geraten die einzelnen Strebungen miteinander in Biberspruch. Rampf und Feindschaft. Wer es berfteht, seinen Trieb nach Besitz in weiteftem Umfange zu befriedigen, der raubt unbedingt einer Menge anderer Besitzsuchender die Möglichkeit, ihren Willen durchzuseten. Und Nietsiche behielte mithin recht. Auch er meint, daß der Grund- und Urinftinkt des Menschen der "Inftinkt zur Freiheit" ift, das ift der Trieb zur Erlangung der unbedingten Freiheit: zu tun, was einem Dagegen mare bon unferem Standpunkte kaum etwas einzuwenden. Aber Nietssche macht im Handum= dreben aus dem Freiheitsinftinkt den "Willen zur Macht": er nimmt an, daß der mahre, der starke Mensch sich nur dann frei fühlt, wenn er seinem Grundtriebe, dem Willen zur Macht, hindernistofe Bahn zu schaffen bermag. Diefer Trieb wird jedoch nur dann bis zur Sättigung gestillt, wenn der Starke Wesen der eigenen Art beherrschen und in den Staub treten kann. Die Freiheit für den einen ist also aleichbedeutend mit der Unterdrückung und Einzwängung tausend anderer. Unleugbar ist nun, daß die Herrschfucht einen der mächtigften Triebe in uns bildet. Aber dieser Tried läßt sich auch entfalten, ohne daß er in die Luft zur Willfür — und Nietssches Freiheit ift nichts als Billfür — auszuarten braucht. Recht hätte Nietssche, wenn der Mensch ein reines Triebwesen und nicht ein Bernunftwesen ware. Die Bernunft aber hat die Aufgabe, alle Triebe auf den rechten Weg zu lenken, die beständigen sozialen Triebe, fie, die einen Ausgleich zwischen den Forderungen der Allgemeinheit und benen des Individuums gestatten, zu fördern und die ins Maßlose schweifenden, an benen mehr die Bhantasie als der Wille beteiligt ift, einzudämmen und, wenn es sein muß, zu töten. Der Trieb verlangt, mein Ich soll herrschen, er hat kein anderes Intereffe, als die Luft des Ichs. Die Bernunft aber bekennt, daß jedes andere Ich das gleiche Recht hat wie das meine. ben gleichen Anspruch auf Freiheit. Sie bersucht es daher, den borhandenen Herrschertrieb von der Bahn abzulenken, bie zur Tyrannei, zur Unterbrückung von gleichartigen Mitwesen führt. Sie lehrt den Trieb, daß es für ihn eine höhere und feinere Entfaltung gibt, als er fie von der Wildnis her gewohnt ift, daß er auch von der Beherrschung des eigenen Ichs, in der Bezwingung der Naturkräfte, durch rein geiftige Segemonie volltommene Befriedigung zu finden Nicht Sklavenfinn hat die Rudficht auf ben Nächsten erzeugt, sondern die vernünftige Ansicht, die nach Gerechtigkeit schreit.

#### $\mathbf{II}$

Niehsches Freiheitsmensch ift der Despot, der rücksichtslose Ichdurchseher, — unser Freiheitsmensch, der alles Verstehende, der sein Ich mit dem All eins fühlt, der für alle begehrt, was er für sich erstrebt. Er verlangt nur nach einer relativen Freiheit, die nicht dem einen nimmt, was fie dem anderen gibt. Diese Freiheit bedarf zu ihrer Berwirklichung nicht der absoluten Ausledung aller Triebe, sondern allein der freien Entsaltung unserer durch Bernunft gereinigten, von allen Schmaroperranken der Tierheit befreiten Natur.

So das Ideal. Gekämpft wird um dasselbe, seitbem der Mensch in Gesellschaft lebt. Die Unfreiheit Robinsons hat ihren Grund in den natürlichen Verhältnissen, der soziale Mensch aber liegt in den Fesseln der Gesellschaft. Die Notdurft kettet den Arbeiter an den Arbeitgeber, der Staat schlingt um die Bürger die Rette seiner Gesete, die Familie kettet den Mann an die Scholle, und der Geist ist unfrei wie der Leib. Bon Geburt an ift der Mensch an seines= gleichen gebunden. Erzieher und Autoritäten brangen sein Denken und Empfinden in bestimmte Richtungen. Vorurteile begrenzen und umbegen es mit chinesischen Mauern, tausend Rücksichten schnüren es ein. Wie eine Galeerentugel schleppt jeder von uns die ganze geschichtliche Entwidelung mit allen ihren Vererbungen und Überkommenheiten mit fich. könnte er allen anderen Banden entrinnen, ihr entflieht er nicht, an fie ist er geschmiedet. Aber gerade an ihr zeigt es fich auch am klarsten, daß all diese Kultur- und Gefellschaftsbedingnisse nur zum Teil Retten, zum anderen Teil jedoch Mittel zur Freiheit find. Es war eine Notwendigkeit, daß der Naturmensch zum sozialen Menschen wurde; er tauschte damit eine Unfreiheit für die andere ein, aber eine leichtere für die härtere. Die Gesellschaft ist für ihn ein notwendiges Durchgangsstadium zur individuellen Freiheit. Autorität, Geset, Erziehung dienen, so fehr fie auch der Form nach als Fesseln erscheinen, im tiefften Grunde dem Awed, den Einzelmenschen mündig und zur Freiheit reif zu machen. Sie gewähren dem Unmilnbigen und Ungefestigten ben nötigen Schut und Salt, aber fie bewirken doch auch, wenn auch meift erst nach langwierigem Prozeß und zum Teil unbeabsichtigt, daß der Mensch auf seinen eigenen Beinen stehen, seine Kräfte in vollem Umfang gebrauchen lernt. Und andrerseits schürft der Zwang, den das Individuum erleidet, sein Empsinden sür die Freiheit; der richtige Gebrauch der Freiheit aber ist das Schwerste, was überhaupt der Mensch zu lernen hat. Durch Dienen Herr, durch Hingabe frei werden, das ist das große Geheimnis, das Niedsche nicht begreift, auf das aber alle Zeichen der menschlichen Entwickelung unverkenndar hindeuten. Freiheit besteht eben nicht in der Wöglichkeit, auf Kosten andrer Herr zu sein, sondern in der Kühigkeit, mit allen Mitwesen auszukommen, ohne Einduße am eigenen Selbst, in der Kunst, das Dasein der andern nicht als eine Beschränkung, sondern als eine Erweiterung des eigenen Ichs zu empfinden.

In diesem Sinne gilt es unsere Natur zu entfalten. Und der Tag wird kommen, der die volle Entfaltung fieht, soweit sie irdische Möglichkeit ift. An diesem Tage wird es Menschen geben, die ohne Gesetzwang das Rechte tun, die der Autorität entwachsen find, weil fie im eigenen Innern das Bewußtsein ihres Könnens und ihrer Bflichten hegen, die miteinander leben, ohne sich voreinander schützen zu müffen wie bor wilden Tieren. Die Gefellschaft wird Verhältnisse geschaffen haben, die niemanden mehr zu dem Gelüfte verleiten, seinen Nächsten zu schädigen, zu beneiben. Ein jeder wird frei sein dürfen, weil die Beftie im Menschen getötet ift und Bernunft und Trieb im Einklang leben. Reiner wird mehr Sklabe feiner Borurteile sein, weil jeder imftande ift, fich felbft ein Urteil aus dem Wesen der Versönlichkeiten und Dinge heraus zu bilben.

Fern, fern ift dieser Tag. Aber was hindert uns schon heute, jeder in sich, den Funken der Freiheitssehnsucht zur zehrenden Flamme anzusachen? Uns selbst in jeder

Stunde, an jedem Tage zur Freiheit zu erziehen? Das aber ift nur möglich, wenn wir an die unfreie Welt rings um uns möglichft wenige Forberungen ftellen und Schäte in uns häufen, an denen wir uns fättigen können, ohne au oft die Welt in Anspruch nehmen au muffen. Sie berlangt für jedes Geschent einen Knechtesbienft ober eine Schmeichelei. Wer es jedoch lernt, fie zu entbehren, ohne ihr gram zu werden, ber erlangt die Freiheit der Kinder Gottes, die dem Auserwählten auch heute bereits erreichbar ift. Sie gibt uns ben Mut, ben Alltagshoffnungen zu entfagen und ber Alltagsfurcht ledig zu werben, fie berleiht uns die Kraft, daß wir der Welt Leiden und Tüden nicht überschäten und ihre Freuden und Genüffe gleichfalls nicht. Das Rleine, das die Welt bieten kann, für klein achten und nach bem Großen ringen, das die Welt nicht zu bieten bermag, das gibt Freiheitsgefühl. Und die Stätte, wo wir es immer von neuem erweden und auffrischen können, ist die Einsamkeit. Sie bietet ihren Vertrauten unendliche Reichtlimer für Berg und Geift, aber bas Gigenfte und Söchste, mas fie zu spenden hat, ift Freiheit. Und wer sie einmal kennen gelernt, ber findet immer wieder eine Stunde, fie aufzusuchen und in ihrem Lebensbrunnen sich zu stählen. Sie allein erschließt bem Menschen eine Ahnung ber göttlichen Freiheit, die über aller irbischen ift, die bon keinem Bünschen und Bollen mehr, bon keinem Streben und Ringen, bon keinem Soffen und Fürchten mehr weiß, die nur noch selige Rube, Gleichmaß und stete Erfüllung aller Triebe und Rrafte, reines Sein ift. In ben Traumen ber Einsamkeit überkommt uns zuweilen bas Empfinden, Diefer Freiheit teilhaftig ober doch nahe zu sein.

Bahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit. Diese drei in ihrer Absolutheit, in ihrer letten Bollendung zu erringen, das mag ein Traum sein, der nie auf Erfüllung zu rechnen hat. Aber nach diesen drei ringen, unablässig ringen, mit jebem Tagewerk ein Gran abschütteln von Furcht, Lüge, Knechtschaffenheit und Haß, — das erst heißt Mensch sein. Wer an diesem Ringen bewußt und nachhaltig teilnimmt, der baut mit an den Grundlagen eines höheren, freieren Menschentums. Wer darin schlapp und gleichgültig ist, der bleibt ein Halbmensch, er sei auch wer er sei.

## Etwas von ber Gerechtigfeit.

I

Die Liebe ift eine Elementarmacht, eine Blüte bes Empfindens, die ihre Wurzeln im Urgrund alles Seins hat. Eine Feuersbrunft ber Seele, in ber 3ch und Ander-Ich vergehen. Und eine Elementarmacht ift auch der Haß, ber nicht mit dem andern verschmelzen, sondern es vernich= ten will. Die Anlage zu Sag und Liebe ift ber ganzen Natur eingeboren. Auch das Tier wird von beiden Empfinbungen erregt, wenn auch wohl seine Liebe nie zur Inbrunft, fein Saß wohl nie zur Rachfucht wird. Eins aber kennt das Tier und mit ihm die ganze außermenschliche Natur nicht: Berechtigkeit. Denn fie ift eine Tochter ber Bernunft, nicht bes Gefühls, teine Elementarmacht, im Urfein murzelnd, sondern etwas Gewordenes und Werbendes. Haß holt seine Waffen aus der Hölle, die Liebe hebt den Menschen ins Göttliche empor. Die Gerechtigkeit aber ist nichts himmlisches und nichts Teuflisches, fie gehört allein bem Menschen an, benn nur für ihn ift fie eine Notwendigkeit. Der Haß ist die ins Extrem gesteigerte Individuation, er reißt auseinander, zerftort, atomisiert. Seine Sinnbilder find Kluft und Büfte. Die Liebe dagegen ist der große Blan, der die Ichbeiten tötet, das Getrennte ineinander schmilzt, bas Sprobe weich und fluffig macht, bag

es ineinander übergeht. Die Gerechtigkeit aber trennt weder noch berschmilzt sie; sie organisiert nur und ordnet und verdindet. Sie verlangt von der menschlichen Natur keine reinen Gottestriebe, sie wehrt aber auch dem Teuslischen in ihr. Sie gibt dem einzelnen, was des einzelnen ist, und dem Ganzen, was des Ganzen ist; sie set beides als gegeben voraus und zielt nur darauf ab, daß sich beide tragen, ertragen und vertragen.

Dort, wo der Mensch mehr ein Trieb- und Empfinbungs- als ein Vernunftleben führt, find haß und Liebe bie treibenden Gewalten seines Daseins, und die Gerechtigkeit kauert im Winkel als Aschenbrödel. So im Drient, ber immer zum Extrem neigt und heute Selbftverftummelung und morgen Genufrausch predigt. Wie der Drientale zu haffen bermag, dabon erzählen taufend Blätter ber femitischen Geschichte. "Und Dabid führete das Bolt in der Stadt heraus und legte fie unter eiserne Sagen und Racen und eiserne Reile und verbrannte fie in Ziegelöfen. So tat er allen Stäbten ber Rinder Ammons." Der Rrieg ift für den Orientalen kein Duell zwischen zwei Gleichberechtigten, sondern ein Bernichtungszug gegen räudige, tolle Sunde. Aber mit gleicher Inbrunft weiß ber Semit zu Seine Liebe ift "ftart wie ber Tob und ihr Eifer feft wie die Hölle. Ihre Blut ift feurig und eine Flamme bes Herrn, daß auch viele Baffer nicht mögen die Liebe auslöschen, noch die Strome fie erfäufen. Wenn einer alles Gut in seinem Sause um die Liebe geben wollte, so galte es alles nichts." Was ift die Liebe Werthers gegen die eines Medschnun, des Liebestollen, bon bem die Sage "Medschnun und Leila" erzählt. Und von semitischem Stamm ist Christus ein Sprok. Aber weil Liebe und Sak in ständigem Kampfe liegen und der Saß immer wieder wie eine Springflut über die Barten bahinschaumt, die bon ber Liebe gepflanzt find, beshalb kann die Liebe nie durch

fich felbst zum Siege gelangen. Gerechtigkeit muß zunächst ben Damm bauen gegen die Überschwemmungen bes Haffes. Sie ift eine Alltagstugend und nur für den Alltag brauchbar, eben weil fie die Vernunft zur Mutter hat. Vernunft aber steht nur in einem Achtungsverhältnis zum Genie: fie ist dem Menschen gegeben, daß er sich immer vollkommener durch die Welt helfe, — nicht, daß er — selig werde. Sie kann immer nur das Mittlere, nie das Söchste leiften. Sonntage feiern nur Empfindung und Phantafie. Und erft wenn der große Sonntag hereinbricht, dem kein Werktag mehr folgt, erst dann wird die Liebe, die höher ist, denn alle Vernunft, ihre Triumphzeit haben. Bis dahin aber bedarf die Menschheit der Gerechtigkeit, dieser ernsten, gewissenhaften, nüchternen Arbeiterin. Sie ist kein Kind des flammenden Orients, ihre Heimat ist der kühle Norden: von dorther hat sie der Arier der in Haß und Liebe wütenben Menschheit zugeführt. Auch er weiß von Haß und Liebe, aber er wird nie ihr Skabe, sie nie seine Despotin. Auch im Feinde fieht er den Gleichen, und eben das heißt gerecht sein.

Ein Mann der Liebe war jener Franz von Affifi, den die römische Kirche heilig gesprochen hat, odwohl er ein Engel war. Einer der wenigen, vielleicht der einzige, der vom Geiste des Orients durchslammt ganz und abzugslos die Lehre Christi ledte, ihrem Buchstaden wie ihrer Seele nach. Er, dem daß ganze All vom Lufthauch dis zur Gottheit eine Liebessamilie war, Bruder die Sonne, Bruder das Feuer, Schwestern die Blumen und Sterne, Schwester der Tod. Als er den Tod nahen sühlte, ließ er sich nacht auf die nachte Erde legen, zum Zeichen, daß er so besitzlos aus dem Leden ging, wie er hineingesommen. Aber nicht mur von äußeren, auch von inneren Gütern sah er seins als Eigentum an. Richts besaß er sür sich selbst, weder Leib noch Seele; beide berbrauchte er im Dienste anderer,

er gehörte gang Gott und ben Menschen, nicht bem Ich. Nur eins hatte er für fich, die Rüchtigungen und Rafteiungen, mit denen er sein Fleisch qualte. Die aber machten ihn nicht, wie das meist der Kall, hochmütig und herb: sein Blid blieb immer, wie Dante bem Seiligen nachrühmt. milb und fuß, ein Erquiden für die Erbe, eine Sonne gleich ber am Ganges hell. Bon folder Liebe gilt bas Wort: durch Ausgabe mindert fich das Gold, die Liebe wächst durch Ausgabe. Diesem Liebesmenschen vermag ich kein ebenbürtiges Gegenbild in einem Gerechtigkeitsmenschen entgegenzustellen, benn die Gerechtigkeit ift eine Tugend, die irrend und flüchtig hier und da in der Bergangenheit auftaucht, aber eine Seimat noch nicht gefunden bat, und noch in keinem einzelnen, in keiner Gesamtheit die Külle ihres Reichtums entfalten konnte. Dafür gehört ihr die Butunft, benn jedes Menschenwesen hat die Kähigkeit, gerecht zu sein, die Anlage, es zu werben. Aber Liebende zu sein wie Franziskus, das wird heute und immerdar nur einigen Gottmenschen vergönnt sein. Könnten sämtliche Inbividuen der Selbftsucht entfagen, so bugten fie zugleich ben wesentlichen Trieb zum Einzelleben, zum Fortleben ein und hörten damit auf, Individuen, Menschen zu sein. Darum ift die Liebe in ihrer höchsten Gestalt ein schöner Traum, die Gerechtigkeit aber ein Ziel.

Von welcher Gerechtigkeit rebe ich denn? Nicht von der Juftitia, der juriftischen Gerechtigkeit, die sich zur ethisschen verhält, wie ein Schild, der nur gegen die Wasse schild, zum wohnlichen, wetterfesten Belt. Die Justitia bietet dem einzelnen eine Versicherung gegen Leibesschaden und Besitverluft, dem Ganzen eine Sicherung des äußeren Zusammenhalts seiner Teile. Sie negiert die Negation, die im Bruch der vorhandenen Ordnung besteht, aber sie gibt nichts Positives und nichts Innerliches. Sie appelsliert einzig an die Alugheit, wenn sie sagt: "Was du nicht

willft, daß dir geschieht, das tu' auch einem anderen nit. Ihr Rüftzeug ift allein die Drohung mit der Macht, die: ben Übeltäter zu Boben schlägt. Sie ift mehr Rache als Gerechtigkeit. Die ethische Gerechtigkeit bagegen nimmt ben ganzen Menschen in Anspruch; fie berbietet nicht wie das Gefet, sondern gebietet, fie ift durchaus positib. fie will nicht irgend eine beftehende Ordnung schützen, son= bern ein Ibeal burchseten: Die Harmonie unter ben einzelnen, die freudige Hingabe ans Ganze. Harmonie bebeutet mehr als nur Fügung, als Zwang. Die Gerechtigfeit bafiert auf ber Grundanschauung, daß alle Menschenbem Wesen und ber Bestimmung nach gleich find, daß nicht, wie es uns noch bon unseren Urvätern her im Blutestedt, jeder der natürliche Keind und Rebenbuhler des anberen ift, sondern der geborene Genoffe, Selfer und Mitfämpfer gegen die uns bedrobenden und beengenden Raturgewalten. Vor der Vernunft ift jede Ungleichbeit in fich felbst ungerecht, denn alle Lebenden kommen gleich nackt und hilflos zur Belt. Die Unterschiebe aber zwischen Mensch und Mensch beruhen auf Ursachen, die im Wesen der Welt felbst begründet sind und tiefer liegen, als diebloke Bernunft zu fassen vermag. Diese Unterschiede sind unvertilabar, aber was erreichbar ift, das ift gleiche Berteilung von Licht und Wind, ein gleicher Start, ein Ausgleich der Bedingungen in der Steeplechafe des Lebens. Gleichheit aller. das ist gegen das Urprinzip des Seins. aber die Harmonie aller, das ist die höchste Kulturaufgabe. In unserem eigenen Körper ist sie vorbildlich verwirklicht. Gerecht ift mithin berjenige, der das will und schafft und tut, was die Entwickelung der Menscheit zur Harmoniefördert, der sein Ich nur befriedigt fühlt, wenn alle befriediat find. Das beißt nicht lieben, es beißt vielmehr den Egoismus vilegen, aber in seiner feinsten und abge-Schliffenften Form; in einer Form, die Liebe erfeten tann. wenn zu dem Willen, der bernunftgemäß den Einklang zwischen Ich und Ich erstredt, herzliche Anteilnahme tritt. Die Justitia, das Recht, hat die Devise: Iedem das Seine; die Liede spricht: Jedem das Meine; die Gerechtigkeit verslangt: Jedem das Gleiche. Das Gleiche, nicht dasselbe.

#### $\mathbf{II}$

Nicht auf geschriebene Gesetze beruft sich die Gerech= tigkeit. Im Gegenteil, das formulierte Recht und Gefet empfinden wir zum größten Teil als Ungerechtigkeit. Auch wenn wir beati possidentes find. Und je feiner wir fühlen. desto weniger genugt uns der gesetliche Rechtsschein. Im besten Falle hinkt jedes Geset einer bestimmten Forberung der Gerechtigkeit langsam nach. Diese selbst aber hat nur einen Wegweiser: bas Gewissen, bas ja nichts als ein Biffen geheimer Dinge ift, ein Sammelguell innerer und äußerer Erfahrung, aus dem wir schöpfen, wenn wir mit unserem engen Tageswissen am Rande find. Bielleicht ift es auch die Verbindungsstelle, wo All und Ich zusammen-Der innere Buls, ber anzeigt, wenn unfer Selbstbrang in Selbstgier überschlägt, wenn die Seele frant, wenn durch irgend ein Über- und Untermaß die Harmonie gestört ift, welche bem Wollen ber Bernunft entspricht. Ein anderes ift freilich das Gewissen beim Wilben, ein anderes beim Rulturmenschen; nicht bei zwei Menschen reagiert es in gleicher Stärke und Keinheit. Es läßt fich auch bis zu einer gewissen Grenze niederhalten und betäuben. Aber wie jeber Reitraum, jedes Reitgeschlecht einen bestimmten normalen Gesundheitszustand erkennen läßt, fo auch einen normalen Gewiffensftand, bon bem jebe Abweichung nach unten als feelische Erkrankung empfunden wird. Und wo der einzelne sich sträubt, seine Schwäche

zu erkennen, da hilft das öffentliche Gewissen nach. Reben wir uns auch noch so oft ein, daß unser Egoismus keine Schranke anzuerkennen braucht, in der Tiefe des Ichs mahnt doch lauter oder leiser eine Stimme: Gerecht sein ist alles. Du bist nicht nur Ich, sondern auch All. Sind wir auch nicht, wie die Liebe will, für einander geschaffen, so doch mit- und zu einander. So ruft das Gewissen, dieses lebendige Produkt der gesamten Menschheitsentwickelung, in dem sich Jahrtausende an Miteinanderleben- und ersahren konzentriert haben, so ruft es in uns allen. Aber wir haben viele Schallvorrichtungen, den Ton seiner Stimme zu dämpsen und fast undernehmbar zu machen.

Roch rüttelt die Gerechtigkeit erft an den äußerften Türen unferes Wefens, und noch ift bie Welt ein wüfter Tummelplat der Ungerechtigkeit. Es ist eine Luft in uns, den Rächsten ungerecht zu beurteilen, zu verleumden, zu hintergeben, alle Beziehungen, die wir nicht durchschauen, einseitig, kleinlich, boshaft aufzufaffen, bas Sohe in ben Staub zu ziehen, ober uns in ben Staub bor ihm zu merfen. Eins ift so jämmerlich wie bas andere. Gegenüber bem Riefen Schabenfreude ift unfre Runft ber Mitfreude noch ein Kind. Mit tausend Vorurteilen, Sympathieen und Antipathieen, sinnlos und grundlos, sind wir bon Kindheit auf durchwachsen. Für den Revolutionär ist der Reaktionar ein felbftfüchtiger Dummkopf und für den Ariftotraten von vornherein der Demotrat eine bösartige Canaille, für ben Anarchiften ift jeder Regierende ein Schläch= ter, und für den Regierenden jeder Anarchift eo ipso ein Der Ratholik schließt fich möglichst schroff bom Protestanten ab, um ja nicht in rein Menschlichem mit ihm ben Bereinigungspunkt zu finden, und ber Protestant macht's feinerfeits ebenfo. Überall zwischen Stand und Stand, Glaube und Glaube, Volt und Volt biefelben Rlüfte, diefelben Mauern, die das Gerechtsein gegeneinander hindern. Und alle miteins find Pharifder dem Berbrecher ober der Sure gegenüber, immer bereit, ju fteinigen, ohne ju berfteben. Berfteben ift die Durchgangspforte zu aller Gerechtigleit. Aller Gerechtigleit Mutter ift bas Richtwiffen. die Unwissenheit, die sich scheut und wehrt, in den Kern fremben Seins und Befens einzudringen. Ber eine Ginrichtung, wie etwa die Kirche, in ihrer Geschichte, ihren Lehren, ihren Verfönlichkeiten bis aufst lette und innerfte ftudiert, der wird neben ihren Schwächen auch ihre Borzüge, neben bem Törichten auch bas Große und Schone gewahr, - und so wird er gang bon felbst zum gerechten Beurteiler biefer Einrichtung. Wer die Voraussehungen bes Staats geschichtlich gang erfaßt hat, wird ebensowenig ein blindwütender Revolutionär sein können, wie derjenige ein Anarchistenhasser, der die Ursachen des Anarchismus durchschaut. Die Maffe aber — ob oben ob unten — ift ftets ungerecht, fie lyncht ftets den erften beften Berbächtigen. ohne zu forschen, inwieweit der Berdacht unbegründet ift. Ihr ganges Sandeln, Fühlen, Denken ift eine Art von Inden ohne Ende. Wer aber Gerechtigkeit erftrebt, der kampft gegen das Verbrechen, nicht gegen ben Verbrecher; er sucht zu erforschen, durch welche Anlagen, Verhältnisse, Berführungen der Mensch zu seiner Tat getrieben wurde, und so wird er auch im Berbrecher ben Menschen finden, und ftatt ein Lynchenber ein Anteilnehmenber fein. Statt zu verkennen, wird er streben, die Tat zu fühnen, den Täter au retten.

Also sollen wir keine Partei mehr versechten, keine Ubeltat mehr rächen, keinen Gegner mehr aus seinen Bersichanzungen schlagen? So könnte ein Sterbender schließen, nicht ein Zebender. Die Dinge gehen lassen, wie sie gehen, den Frieden suchen um jeden Preis, das verlangt nur eine schwächliche Toleranz-Gesinnung, nicht die Gerechtigkeit. Auch gegen mich selbst und das Ideal, das in mir lebt,

muß ich gerecht sein, und das tann ich nur, wenn ich dafür Die Toleranz ift passiv, die Gerechtigkeit attib. Gerade weil fie darauf bringt, tein Wesen und teine Ginrichtung nur nach bem äußeren Schein zu beurteilen, nach den innersten Beweggründen jeder Handlung, nach den letten Urfachen jeden Buftandes zu forschen, gerade des= halb ift fie fähig, nicht nur zu richten, sondern auch umaufchaffen. Wie oft hängt eine vergiftete Meinung, eine berberbliche Einrichtung nur an einem dünnen Vorurteil. das der Gerechte nur zu entdecken braucht, um es zu zerschneiden. Wie oft ift einer, ber bem Lafter berfallen scheint, noch zu retten, wenn man nur die Stelle feines Berzens oder Hirns entdeckt, wo er zugänglich, erregbar und nachgiebig ift. So führt Wiffen zur Gerechtigfeit und Gerechtigkeit zum Umgestalten und zur Errettung. Wild und tolerant sein gegen Ansichten und Taten, das kann auch der Keige. ber Gleichgültige, ber Narr, - ber Gerechte aber ftrebt nach dem Rechten, dem Befferen, Söheren, und daher darf er mild sein gegen den Schwachen und muk doch bart sein gegen die Schwäche. Alles berfteben heißt alles berzeihen, das ift der Wahlspruch lahmer Toleranz. Gerechtig teit fordert mehr: Alles berstehen beißt alles erneuern, erhöhen. berbollkommnen.

Ich habe gesagt, daß der eigentliche Feind der Gerechtigkeit die Unwissenheit ist, die über Menschen und Dinge aburteilt, ohne mit ihnen vertraut zu sein. Das Wissen an und für sich aber genügt nicht die Welt zu erneuern, sondern nur das rechte Wissen. Man kann auch wissen, ohne wissen zu wollen, das heißt, ohne die Lust und die Kraft zu haben, das Wissen recht anzuwenden, aus der Ersahrung die nötigen Folgerungen zu ziehen. Man kann auch wissen wie ein Automat ohne lebendige Teilnahme an dem Gewußten. Das ist ein gewissenloses Wissen, ein Wissen, das nur den Kopf erfüllt, aber nicht Blut, Mark

und Sandlung, das nicht den ganzen Menschen durchdringt. Nur wo die Geiftesbildung fich nicht auf den Berftand befdrantt, sondern mit Bergens- und Gewiffensbildung berbunden ift, ift Boben für die Gerechtigkeit, benn die Berechtigkeit ift nichts Läffiges, fonbern ein glühenber Eifer, bas für Recht erkannte in Wirklichkeit umzuseten. Daber bildet fie benn auch einen Maßstab für das mahre Biffen, die wahre Kultur. Wer fich nicht immerzu bemüht, allen Ereignissen, Erscheinungen, Personen gegenüber gerecht zu fein, ber ift ein Barbar, fo groß feine Begabung, fein Ronnen auch sein mag. Auch der Teufel kann ein Gelehrter, Rünftler und König sein, die Menschlichkeit aber beginnt erft, wo die Kultur Gerechtigkeit erzeugt. Allerdings, nur ringen können wir, gerecht zu sein, benn zu einer gründlichen und allumfaffenden Gerechtigkeit find wir Menschen von heute, die überall von Barbarei umflutet find, noch in keiner Weise reif. Die bisberige Geschichte ber Menschheit war ein Kampf um äußere Dinge; wir mußten die Erde zunächst bewohnbar machen, indem wir den Bälbern Aderland entrissen, die Gewässer eindämmten, das Raubtier ausrotteten und die Naturmächte beherrschen, in unseren Dienst zu stellen lernten. Erft jest neigt fich biefer Rampf dem Siege zu, erst jest können wir die tiefsten Wurzeln unseres Innern zum Sprießen bringen, erst jest die Erde, die bewohnbar geworden, auch wohnlich machen. Im Reichen und im Geifte ber Gerechtigkeit.

## Etwas von ber Wahrheit.

Ι

Als Effal-ed-die Hakaiki, der perfifche Dichter, vom Hofe verbannt war, zog er mit einer Karawane gen Melka

zum Grabe bes Propheten. Eines Abends machte man Salt an einer einfamen Balme, beren Blätter schlaff, welt und zerspliffen niederhingen. Sakaiki betrachtete lange ben Baum und murmelte: "Dir ist recht geschehen." ten seine Wallfahrtsgenoffen: "Was weißt du von diesem Baume, wie kannst du fagen, daß ihm recht geschehen?" "Nichts," antwortete ber Dichter, "weiß ich von ihm, nichts andres als ihr. Aber fein Buftand zeigt mir an, bag er so töricht war, irgend einmal die Wahrheit zu sagen: und Torheit verdient Buße. Seht, ihr Gläubigen, folange biefe Fruchttragende dem Buftenwinde schmeichelte und ihn Beschützer und Segenspender nannte, verschonte er fie. Als fie jedoch einst sich vergaß und ihm die Titel gab, die ihm gebühren: Blutfauger, Bater ber Beft, Seufchredenbringer — da ftilitzte er wiitend fich auf den Baum und versengte ihn . . . . Bin ich nicht biefer Palme gleich? War ich nicht ber Freund des Chakhan, sprudelte mir nicht seine Gnade wie ein unberfieglicher Bergquell? Aber es tam ein Tag, ba sprach er zu mir: "Du Zunge Gottes", so sagte er, "Schaptammer der Weisheit," fagte er, "bir allein bertraue ich wie mir felbst. Was meinst du, — doch sprich die Wahrheit ohne Furcht, — ift Tehmine mir treu? Sahst bu bie Königin nie im Garten allein mit dem Schitansohn, dem glopäugigen Emir der Schwarzen?' "Niemals", erwiderte ich schnell; ,die Königin ift dir treu, wie dein Wehrgehang bem Gürtel, beine Haut bem Leibe.' Und bas war bie Wahrheit, aber sie mundete dem Eiferfüchtigen nicht. "Sund," schrie er mich an, "fie hat bich bestochen," und er stieß mich hinaus. Solchen Lohn findet Wahrheit. Darum, ihr Gläubigen, salbt euch mit Lüge wie mit einem duftenden DI. Sie bringt euch in auten Geruch bei den Leuten. Wer die Wahrheit liebt, ift wie ein Aussätziger, man geht ihm aus bem Wege, wo man ihn fieht. Der Lügner aber ift ein kluger Arzt, er kann eure Fehler nicht heilen, aber

er rebet euch aus, daß ihr krank seib. Und gleich fühlt ihr euch gesund. Wer die Wahrheit predigt, der ist wie ein Rann, der in der Wüste guten Samen sät. Der Lügner aber gibt euch Sand als Wehl, und ihr laßt den Sand euch schmeden. Ohne die Lüge wäre die Erde ein graues Rebeltal, und das Leben eine Wanderung am Abgrund hin. Sie aber streut Junken und Farben durch den Rebel, und den Abgrund berbirgt sie unter Blumensgewinden. Dies, ihr Gläubigen, ist die Wahrheit über die Lüge, die einzige Wahrheit, die euch nützt."

Der deutsche Hakaiki nennt sich Paul Heyse. In seinem Schauspiel, das bon der Bahrheit mit dem Fragezeichen ("Wahrheit?") handelt, verspinnt die würdige Großmutter Erhardt folgenden fragwürdigen Gedankenweg: "Überhaupt, die Wahrheit! Ich werde immer ganz wild, wenn ich sehe, was für schändlicher Disbrauch heutzutage mit dem ehr= würdigen Wort getrieben wird. Bu meiner Zeit galt Lügen auch für was häßliches, aber es gab noch häßlichere Dinge. Seinem Nebenmenschen weh tun, ihm alles Unangenehme schonungslos unter die Nase reiben, sich noch was brauf einbilden, daß man sich mit der sogenannten Bahrheit überall hinflegelt, — das durfte man sich damals nicht erlauben. Heute ist Wohlerzogenheit, Distretion, Schonung von Schwächeren — alles alter Trödel! Wenn man einem Menschen das Leben retten könnte mit einer warmberzigen Lüge, stößt man ihm lieber die blanke Wahrheit ins Herz wie ein grobes Rüchenmeffer und läßt ihn fterben und berderben. Es ist ein Standal." Die brade Großmutter fpricht hier aus, was alle Welt bentt, und berwechselt, wie das in aller Welt so gebräuchlich ift, Ursache und Wirkung. Sie ladet der Wahrheit die Schuld auf, die allein den Menschen und ben menschlichen Einrichtungen zuzuwälzen ift. Und überdies leidet die Alte an einer feltsamen Augen= krankheit, die ihr das Bild der Wirklichkeit verrückt und verschiedt. Daß die heutige Welt an einer übertriebenen Wahrheitsssucht leiden soll, daß als Kennzeichen der Wahrsbeitsliebe der Messerstoß ins Henz der Nächsten gelten soll, das sind Annahmen und Ansichten, die unbedingt etwas Kranthaftes an sich haben. Ich kenne nur ein Zeugnis für Wahrhaftigkeit: den Mut, um der Wahrheit willen selbst zu leiden, sich selbst zum Opfer zu dringen. Und dies Zeugnis dietet die Gegenwart dem Betrachter wahrlich uicht zu oft.

Die Bahrheit ift weber ein verwundendes Meffer. noch ein ftütender Stab, fie ift weber ein Bift, noch eine Medizin. Sie ift einfach die Luft, welche die Seele gum Atmen, das Licht, welches fie zum Schaffen und Wirken braucht. Wer leiblich in einer schlechten Luft lebt und arbeitet, ber zerftört allmählich, ohne daß es ihm merkbar wird, seine Lunge und vergiftet sein Blut. Und wer beftändig in Nebel und Dämmerung vegetiert und sein Werk verrichtet, beffen Werk wird sicherlich die Merkmale des Lichtlofen, Grauen, Rebelhaften an fich tragen. Gang fo verhält es sich mit Wahrheit und Lüge. Wer in der Lüge lebt, deffen Wesen und beffen Handlungen können lange makellos, ja sogar wohltuend und heilsam erscheinen, aber fein Inneres zerfest fich, verfault langfam und schließlich geht er an der Lüge zugrunde. Die Wahrheit trägt, auch wenn alle Welt in ber Bahrheit lebte, ber Seele keinen unmittelbaren Nuten ein; fie fördert weber unfer Biffen noch unfer Können, aber fie macht uns überhaupt erft fähig. bas Sochfte zu leisten, fie gibt uns die Schwungkraft und bie frische, freie Fröhlichkeit, alles zu wagen und nichts zu scheuen. Unfere Taten haben Kraft und Leben, wie alles, was in freier Luft betrieben wird, unser Schaffen hat Licht und Klarheit. Wer aber die Luft im Freien nicht verträgt, wem das Licht des Tages zu grell ift, der ift krank. Und trant find wir benn auch, folange wir ber Lüge in uns und um uns bedürftig find. An der Luft und dem Streben zur Wahrheit aber kann man den seelischen Gesunds beitszuftand eines Zeitalters messen.

#### TT

Der Begriff der Wahrheit ift vielbeutig. Ich spreche hier natürlich nicht von der Erkenntniswahrheit, die nichts als eine Keststellung von Tatsachen bedeutet, sondern von der Gefinnungs- und Charafterwahrheit, deren Quelle die Lauterkeit, beren Ausbruck die Wahrhaftigkeit ift. Jedes wirkliche Ding, jede Einrichtung, jede Handlung wird dadurch wahr, daß fie den ihnen innewohnenden höchsten Aweck erfüllen. So nennen wir einen wahren Baum nur ben, der in Stammhöhe, in Aweig- und Blätterfülle, in Fruchtreichtum ben Begriff, den wir uns bom Baume machen, bollftändig erfüllt, ein mahres Bergnügen nur bas, das uns ein störungsloses Behagen gewährt. Überall, wo Übereinstimmen zwischen Sollen und Wollen, Erkennen und Tun, Vernunft und Empfindung befteht, ift Bahrheit. Ein wahrer Mensch ift ber, ber alle Anlagen in sich, die den Begriff des Menfchlichen am reinften offenbaren, zur höchften Ausbildung bringt; eine wahre Gefellschaft die, welche allen ihren Mitgliedern die höchfte Lebensintensivität gewährt, benn dazu ift fie da. Diefe, ich möchte fagen, teleologische Bahrheit kann, wo die Bedingung zutrifft, allen Dingen ber Welt zugesprochen werben; ethisch wahr aber sein, wahr im Sinne von wahrhaftig, fich felbst treu — tann nur der Mensch. Er bedarf der Wahrheit, weil er eine gerechte Ordnung, ein innerlich festes Ausammenwirken aller Indis viduen, mit einem Wort eine Menschheit erftrebt. Im Tierreich herrscht nur die Macht, nicht das Recht. Und darum heuchelt und lügt auch bas Tier, wenn es fich ben Krallen bes Stärkeren entziehen will. Aber zur Bahrhaftigkeit bringt es kein Tier. Wohl könnte ein Tier in irgend einem Falle scheinbar wahrhaftig sein, wie es auch scheinbar einmal gerecht sein könnte, aber es fehlt ihm jedenfalls bas Bewußtsein seines Tuns, und alle Tugend beginnt erft mit dem Wiffen, daß dies recht und jenes unrecht ift. Als Jesus einst am Sabbat über Felb ging, — so erzählt eins der Apokryphen-Evangelien, — fah er einen Bauer auf dem Ader arbeiten. Da sprach ber Herr zu seinen Jüngern: "Wenn dieser Mann weiß, was er tut, so ift er selig, weiß er es aber nicht, so wird er verbammt sein." Rur bem Menschen ift es daher gegeben, Wahrheit zu üben. aber die Gerechtigkeit die äußere Harmonie erftrebt zwischen Ich und Welt und den Ichs untereinander, so die Wahrbeit die innere. Sie ift fähig, diese Harmonie zu schaffen, weil fie allein Vertrauen gebiert. Bereinigung und Ordnung ohne Vertrauen, ift ein Haus ohne Balten und Mörtel, jeder Sturm weht es zusammen. Um miteinander leben zu können, wahrhaft miteinander, müffen wir einer dem anderen schrankenlos bertrauen dürfen, müffen wir wiffen, daß jedes Wort, jede Handlung unseres Nächsten seinem Wesen entspringt und entspricht, also von Lauterkeit erfüllt ift. Wo das Vertrauen vollständig geschwunden ift, da bricht das Chaos ein; der Mensch fällt in die Tierheit zurück. Der Lügner mißtraut nicht nur dem anderen, er mißtraut fich auch felbft, weil er allmählich die Fähigkeit einbüßt, die Dinge in rechtem Licht zu sehen, den Schein bom Wefen zu scheiben; und fo racht fich, mas er fündigt, im schlimmften Dage an ihm felbft.

Und doch ift die Lüge Königin in der Welt und die Wahrheit eine Skladin in Fesseln. Der Hang zur Lüge haftet uns an don den ersten Tagen menschlicher Entwickelung. Sie, die Lüge, ist das Kind der Furcht, und alle Lüge in ihrem Ursprung eine Notlüge. Die Angst ist dem

Menschen angeboren, weil er von Anfang an zu tämpfen hatte mit Mächten, die ftarter waren als er, mit Raubtieren und Elementargewalten. Den Mut muß er fich mühlam erringen. Im Urwald ware ber Schwächere bom Stärkeren zerftampft, wenn er fich ihm nicht angenehm gemacht batte burch Schmeichelei und Heuchelei. Wohl batte er sich bes Tyrannen erwehren können, wenn er sich mit anderen Schwachen vereinigt hätte. Aber der Einigungstrieb war in der Urzeit noch zu matt, und auch die Mög-Lichkeit, sich miteinander zu verständigen, einander zu vertrauen, eine fehr beschränkte. Das bequemfte war baber für ben Unterbrückten bie Lift, bie in biefem Falle mit Lüge gleichbebeutend war, ober die vielmehr ftets eine Lüge ift. Und weil fich die List rentierte, so wurde die Lüge allgemein und aus ber Notlüge eine Gewohnheitslüge. stärter aber ber Bereinigungstrieb wird, je öfter die Schwachen sehen, daß fie auch ohne Lift, nur durch Bufammenhalten ben Starten befiegen tonnen, je fefter infolgedessen die Gesellschaft sich ordnet, je tiefere Wurzeln Recht und Gerechtigkeit schlagen, — befto mehr breitet die Bahrbeit fich aus, weil die Lüge überflüffig wird. Sieger wird bie Bahrheit, wenn keiner ben andern mehr fürchtet, weil auf ber einen Seite Charaktermut borhanden und auf ber anderen Seite die Luft zu unterdrücken gewichen ift. Noch find wir weit von diesem Ziel entfernt, noch find wir trant, trant unfere Gefellschaft, trant unfere Menschlichkeit, trant wir felbst im Empfinden und Wollen. Roch immer wirkt die Wahrheit verderblich und die Lüge nütlich.

Tropbem ist jest die Antwort nicht mehr schwer auf die Frage: Sollen wir bei der Wahrheit bleiben, immer und unbedingt, auch wenn der Tod die Folge wäre, der eigene Tod oder der des anderen? Wir sollen es. Die Wahrheit hat meist Leid zur Folge, aber sie verschuldet es nicht. Wenn jemand des Glaubens lebt, sein Bater, den

er liebt, sei ein Ehrenmann, ich aber weiß, daß er ein Schurke ift, und überzeuge ben Sohn babon, und er bricht über biefer Erkenninis zusammen: Erzeugt in biefem Falle Die Wahrheit Leid, Berftörung, vielleicht Tod? Gewiß nicht. Einzig die Charafterschwäche, welche die Wahrheit nicht erträgt, welche ben Sohn veranlakt, allaubiel Rücklicht auf Borurteile, Umgebung, faliche Chrbeariffe zu nehmen, fie allein führt das Berderben herbei. Und ich felbst. wenn ich Berfolgung erleibe, weil ich meiner Überzeugung offenen Ausbrud gab, barf boch die Bahrheit läftern und ihr die Schuld meines Elends zumeffen? Sicherlich nicht. Richt die Wahrheit verdirbt mich, sondern die Gesellschaft, welche die Wahrheit nicht ertragen kann. Die töten ben Bropheten, ftatt die Buftande, gegen die er predigte, zu töten. das heißt zu verbeffern. Nicht also wie Sense will, tut uns der Kampf gegen die Wahrheit not, sondern gegen uns felbst, gegen unsere Feigheit, unsere Borurteile. ziehung zum Mut, zur Charakterfestigkeit, die jede Wahrheit berträgt, beffen bedürfen wir. Und andererfeits Buftände, die jede Bahrheit vertragen konnen, die follen wir erstreben. Dann wird die Bahrheit eine so leichte, so einfache und alltägliche Sache sein, wie die Luft, die uns umaibt. So lange es aber noch Schwächlinge gibt, verträgt fich Wahrheit mit Nachficht und Rückficht wohl; Bahrheit ift nicht dasselbe wie Grobheit, auch soll sie Form und Dak, nicht nur Inhalt haben. Es ift nicht gleichgültig, wie ich die Wahrheit sage. Wer sie sagt, nur um zu verleben, ju schäbigen, ber ift wie einer, ber eine gute Speife in schmutiger Schüffel aufträgt. Für den fein Empfinbenben verliert dadurch die Speise den Wert als Speise, fie ekelt an, ftatt zu loden. Nur ber Mensch, aus bessen. Wefen die Bahrheit organisch wie eine Blüte entspringt, ber in fich gefestigt, ber lauter ift in jedem Tropfen Blut, nur der hat das ganze und volle Recht der Wahrheit.

Wie aber fteht es um die Phantafie- und Erfindungsliige? Ift nicht jede Dichtung eine Erfindung, mithin eine Litge? Der Schale nach gewiß, nicht aber im Rern. Gine Lüge, die fich als Lüge gibt, hebt fich ja inhaltlich felbft auf: ich kann nicht getäuscht werben, wenn ich weiß, daß ich getäuscht werde. Ich selbst habe am Anfang dieser Betrachtung eine Erfindungslüge begangen, der ich hiermit burch rechtzeitiges Bekennen ben Charafter ber Lüge nehme. Das Geschichtchen bom Dichter Sataiti ift mein Phantafieerzeugnis. Und doch ist auch das bloß formale Lügen nicht ohne Gefahr. Jeder Phantafiemensch neigt durch Anlage zum Übertreiben, Bergrößern und Berkleinern; und mehr als irgend ein andrer, hat er daher zu befürchten, baß nach und nach sein innerstes Wesen von der Lüge angefreffen werbe, daß in ben Charafter übergeht, mas auf die Bhantafie beschränkt bleiben muß. Gin folder Mensch bedarf daher doppelter Selbstzucht und Selbsterziehung.

Nur ein Leben in Bahrheit ist in Bahrheit Leben. Nur sie gewährt uns den inneren Einklang mit uns selbst und mit anderen. Es ift ein Gefühl, als ob wir bon Alügeln getragen würden, wenn wir unserem Streben, unseren Worten, unseren Taten gleichsam frei ins Antlit sehen können, ohne Schleier, ohne Beschämung. Wer bas einmal empfunden hat, dem ift jedes Leid, das ihm aus dem Busammenhang mit der Welt erwächst, eine Seifenblase gegen das Glück, das von dem Bewußtsein, mit fich selbst in Übereinstimmung, in sich selbst klar, seiner selbst gewiß zu sein, ausgeht. Die Frage des Vilatus: Was ist Wahrheit? hat für ihn keine Bedeutung. Er weiß, daß es keine objektive Wahrheit gibt, denn jede Erkenntnis, die heute richtig erscheint, kann sich morgen als falsch erweisen, — sonbern nur eine subjektive, die jeder einzelne für sich selbst erkampfen muß. Sie besteht eben in dem Einklang awischen-Sein und Schein: ich muß scheinen, was ich bin, und mein

innerstes Wollen, Empfinden und Denken zum Ausdruck bringen, wie es in mir lebt, ohne Furcht und ohne Prahlerei. Ob dieses Wollen ein richtiges, das heißt ein menschheitsörderndes ist, das ist für den Begriff der Wahrhett als innerer Wahrhaftigkeit gleichgültig. Ein wahrer Mensch ist freilich nur der, dessen formelle Wahrhaftigkeit einen die Allgemeinheit fördernden Inhalt hat.

# Sohen-Aussicht.

Aus meinen Sommeraufzeichnungen. (1898.)

I

Rum ersten Mal in den Alben! Und wie ein Verliebter umarm' ich jeden Felsenleib, streichle die nackten Bergruden und muble im Schnee, wie im Belod einer berführerischen Nixe. Nur eins ärgert mich jeden Tag: ein Rame. Wohin ich auch frauche, wohin ich mich winde, überall grinft eine Tafel mit der frechen Unterschrift "Berschönerungsberein". Gegen die Existenz dieses Bereins habe ich nichts einzuwenden. Es ist dann und wann recht angenehm, auf gebahntem Steig emporzubilgern und an jedem Luginsland fich auf bequemer Ruhebant ausstrecken zu ton-Aber der Name, der Name! Da fit' ich nun auf der Berschönerungsbank und starre den Watmann an mit ben Augen, aber meine Seele fieht ihn nicht. Die qualt fich inzwischen an dem bertracten Wort Verschönerung ab. Wie können sich biese Tropfe von Schuster, Schneider und Hutmacher einbilden, daß es in ihrer Hand liegt, die

Alben au verschönern! Dieser Givfel wilde Starrheit, dieser Matten zehnfarbiges Grün, diefer Balber buftre Erhabenbeit verschönern wollen! Natürlich haben die braben Krämerseelen eines solchen Wahnwitzes sich selbst im Traume nicht vermessen. Ihre Absicht war, einen Bequemlichkeitsberein zu begründen; fie wollten ben Fremden mit ben großen Gelbtafchen bas Steigen bequemer machen, bamit fie der Praxelei nicht allzubald müde würden und allzubiel Markftude wieder mit nach Saufe nähmen. Um diesen sehr verständigen Zwed zu erreichen, galt es die Natur ein wenig zu frisieren, abzustriegeln, zu verfeinern. Und wenn nun auf den Tafeln und Bänken statt Berschönerungs-. Berfeinerungsberein prangte, so hätten mir die guten Berchtesaabener eine Stunde langweiliges Denken erspart. Und ich hätte den alten Waxmann durch mein blödes Anstarren nicht au beleibigen brauchen. So ein Wort ift boch nichts Gleichgültiges, alle Begriffsklarheit hängt an der Wortklarheit. Die Natur verschönern, — das vermöchte selbst kein Gott, denn das Schöne ift, es läßt sich nicht machen. Aber die Natur verfeinern, das läßt sich nicht nur vorftellen. es ift vielmehr die eigentliche Beschäftigung bes Menichen vom Anfana seines Erbenbaseins an. Alle Rultur ift nichts anderes als Berfeinerung ber Natur, ber menschlichen und außermenschlichen Ratur. Wir berfeinern beständig unsere Nerven und Sinne, unsere Organe und unsere Hirnwindungen, unsere Empfindungen und unser Wollen, und die Brodutte dieser Verfeinerung heißen Ethik und Kunft, Bilbung und Gesellschaft. Je zarter und empfindlicher unfere Merben werben, befto leichter können fie fich in die Welt einfasern, besto inniger verknüpfen sie fich mit allem, was Leben heißt, besto mehr also lernen sie alles Leben berfteben, mitempfinden, wie ein Eigenes mitleben. Nicht ohne Feinheit nennen wir daher auch die höchste Tugend, zu ber es ber Menfch im Berkehr mit seinesgleichen bringen kann, Takt ober Feingefühl. Der Feinfühlige ift gerecht, benn er empfindet jeden Druck, der auf anderen laftet, wie einen Drud auf fich felbft; er scheut alle Rohheit, alles Gräßliche, weil beibes seine Senfibilität zehnmak so start verlett als die diden Nervenstränge eines menschlichen Ochsen: und die Allseitigkeit seiner Empfindungen schützt ihn vor den wüften, grobschlachtigen Ginfeitigkeiten. die unter den Namen Fanatismus, Barteiwut, Chaubinismus gehen. Und wie in der Abwehr des Abstoßenden, so bezeugt fich die Verfeinerung auch in der Rukehr zum Angenehmen, im Auffuchen immer neuer, immer eblerer Genüffe. Mit jeder Schärfung der Sinne, — technisch beißt folde Schärfung Teleftov. Telephon, Spettroftov. — entbeden wir zugleich einen ungeahnten Genuß, iebe weitere-Ruspitung der Empfindungen zwingt uns. einen tierischen Genuß aufzugeben und einen Hirngenuß dafür einzutauschen. Aus dem Lachen wird ein Lächeln, aus dem Weinen eine ernste Schmerzgebärde, aus bem Bejammer ein Seufzer. Bobl gibt es Leute, die in dieser Kulturverfeinerung die höchste Entartung sehen und im vommerschen Bauern bas menschliche Ibeal. Diese Leute merken nicht, daß alle Berfeinerung nichts als eine allmähliche Wandlung, ein Baris ieren im Sinne ber Darwinschen Entwidelungsgesetze ist: langsam bilbet sich in uns ein neuorganisiertes hirnwesen heraus. Aber die Nervosität — die Blasiertheit! Ach wast Das find die Krankheiten berienigen, die äußerlich ben Rulturprozeß mitmachen müffen, ohne innerlich bazu reif zu sein. Das ist ja freilich gewiß, daß ein feinerer Rerb auch für allerlei Unannehmlichkeiten empfindlicher macht. Aber mit irgend etwas muß die Fortentwickelung erkauft werden. Als den Wiederkauern des Tertiar der erfte Hornansat aus ber Stirn wuchs, wird bas auch nicht ohne Juden abgegangen fein. Gerabe fo geht es uns, nur daß wir teiner Berhornung bedürfen, fondern im Gegenteil bie Reste seelischer und geistiger Hornhaut abwerfen mussen. Bu allebem tommt, daß berjenige, bei dem die Berfeinerung des Hirns mit der der Rerben gleichen Schritt halt, imstande ift, manche Unannehmlichkeit einfach wegzulächeln und wegandenten . . . Recht ergiebig könnte vielleicht auch der Begriff Berfeinerung für die Afthetik werden. Mit dem altgewohnten Begriff Raturnachabmung fitt fie ja doch länast auf dem Trodenen. Eber wohl ift es die Aufgabe der Runft, die Natur zu berfeinern und zwar durch Schöpfung einer Bhantafie-, Gemuts- und Beiftesnatur zweiten und höheren Grades. Selbstberftandlich fann biefe höhere Ratur aus dem Natürlichen nicht heraus, ist doch der Mensch mitsamt seiner Bhantasie, seinem Empfinden und Denken nichts anderes als Natur. Aber, was er nur zu oft vergift: höchfte, höchftentwidelte Ratur. Mit ber aanzen Außennatur fteht er unter ben gleichen Gefeten, aber er fteht nicht unter jener Natur selbst, sondern über ihr. Und so kann er freilich nichts anderes schaffen, als die von ihm unabhängige Wirklichkeit, aber er kann anders schaffen als fie. Er kann die Elemente anders kombinieren, die Farben anders mischen, alle Erscheinungen anders gruppieren. Rur foll er das nicht im Sinne der Bergröberung, sondern der Berfeinerung tun. Er foll einen Sinn in den Zufall bringen. eine Harmonie in den Wirrwarr, kurz er soll in Phantafiegebilden der verehrten Wirklichkeit zeigen, was fie leiften tonnie, wenn fie nicht eine so trage Maffe, sondern bereits in ihrer Ganzheit so verfeinert wäre, wie ihr höchstes Brobutt: ber Mensch. Daraus ergibt fich zwar eine idealistische Runft, aber bas ift auch die einzig menschenwürdige, sobald fie nicht gegen die Natur, sondern über die Natur hinaus gerichtet ift. Diese Kunft hat schon einen Meister und zwar ben echteften Künftler ber Zeit: Böcklin. Die Natur nachahmen, eine zweite Natur, wie fie ift, schaffen, bas ift bas überflüffigste Ding bon ber Belt; wir haben an der einen

gerade genug. Aber die Natur, einem Böcklin gleich, verfeinern, das heißt die Kräfte und Kähigkeiten der Natur. wenn auch nur in Wort und Bild - zu dem Höchsten entfalten, was potentiell in ihnen liegt, was die Ratur felbst aber noch nicht, weil fie mit ungefügerem Stoff arbeitet als die Bhantasie, herausgebracht hat. Und die Natur, die fünftlerisch zu verfeinern ift, stedt nicht nur in mobrigen Rebeln und einförmig grünen Biefen, sondern auch in unferen Einrichtungen, Ordnungen, Sitten. Das alles ift von Leuten geschaffen, die noch zu wenig aus der allgemeinen Naturmaffe herborragten, noch mit allzu dicken Nerben und allzu grober Hirnfubstanz burchs Leben watschelten. Ihre Einrichtungen in der Wirklichkeit zu verfeinern, das verwehren vorläufig die Ranonen, diese fehr dauerhaften Schutfutterale für berlebte Buftande, aber die Phantafie fteht glüdlicherweise über aller Ranone.

Auf der Sohe! Dem himmel nicht näher, aber doch weit von den Niederungen, wo die träge Maffe schlingt, trinkt und schnarcht, sich plackt und betet! Sier ist nur Ich, ein ftolzes und demütiges Ich. Ein Ich, das sich über das ganze All erhebt, benn in diesem Augenblick lebt bas ganze All nur burch bies Ich. Reine Bewußtheit sonst ringsum! Ohne eine Bewußtheit aber hat das AU nur Existenz, leben fann es allein in ihr. Und doch ein bemütiges Ich. Denn es weiß, daß es keine Besonberheit ist für sich, daß sein Ich nur ein turzer Traum, eine ber Sommerblüten ift, in benen das All fich jum Bewußtsein erschließt. Balb ift ber Sommer verrauscht, die Blüte liegt welt am Boden, und das All erschließt fich in neuem Gartenflor. Das ift bemütigend für ben Ichwahn, und boch, wie köftlich ift diese Gewißheit für den, der den dufteren

beinrich bart, Gefammelte Berte. III.

Bahn durchbrochen hat! Belch' ein Empfinden ohnegleichen: tein bloges, beschränktes, eingemauertes Ich zu sein. bas immerfort in berfelben Saut stedt, in aller Ewigkeit nicht aus fich herauskann, nicht ein einziges Mal ein an= beres sein, ein Nichtich sein barf, Kerkermeister und Befangener in einer Verson — welch ein Empfinden, so nicht au sein, sondern All au sein. Mit-All, beute in dieser Befenheit, morgen in jener emporzublühen, jest ein Strahl bes Sonnenballs und jest ein "König auf bem Albebaran". ewig im All und ewig das All in mir! Das All in mir! Und ist es nicht auch heute in mir? Ja, es ist. Wer es berfteht, fich mit bem All zu fättigen, fich zu erfüllen gant mit ihm, für den ift das Ich tein Kerter mehr, es ift durchbrochen, und lauter Freiheit grüßt ringsum. Nur er berdient zu leben, denn er allein weiß dies Leben auszuleben. Wer im Ichwahn stedt, der bangt in beständiger Furcht um das liebe 3ch, den reut das Bergangene und ängftigt bas Rommende; wie ein Sanger die toftbare Reble, muß er das liebe Ich forgfam umwidelt tragen, daß tein Wind es burchtältet und tein Stoß es zertnickt. Wie aber tann genießen, wer immerfort bangt? Da fiten fie drunten und ftöhnen: "Wie so lastvoll ift boch das Leben, wie so schwer zu ertragen! Am besten würfe man es weg, wenn es nicht eine Brüfung mare für die Ewigkeit, wenn uns nicht die Unsterblichkeit winkte als Lohn für alle Blagen bienieben." Ja, Kinder, ihr besteht die Brüfung vorzüglich. Mit den fiebzig Jahren Erde könnt ihr Jammerkerle nicht fertig werben, ja, ihr wüßtet nicht, was ihr mit ber langen Zeit anfangen folltet, wenn ihr nicht Schlaf, Stat und Raffeeklatsch hättet. — und tropbem vertröstet ihr euch der Ewigkeit, die doch mindeftens dreimal so lange währt, als die fiebzig Jahre hienieden. Was wollt ihr benn mit einer folchen Ewigkeit anfangen, jumal wenn im Jenseits bie Rarten berboten find und Raffee nur an teufchgebliebene

Rungfrauen verabreicht wird? Hofft lieber nicht auf die Ewigkeit — erhängt euch! Wir aber, die wir dem All leben, nicht bem 3ch, wir konnen alle Dinge auskoften. jede Luft pflüden, alles Große an uns ziehen, alles Gerrliche umfassen — ohne Sorge um uns felbst, ohne Furcht bor Göttern. Uns enthüllt Natur ihre geheimsten Schönheiten. Denn wir find eins mit ihr, wir sperren uns nicht gegen fie ab, wie die Frau Bürgermeisterin gegen ben Böbel. Uns offenbart fich ber Geift in all' feinen Soben und Tiefen, denn bei uns findet er offene Tore, er braucht nicht fortwährend Rückficht zu nehmen auf bas zarte Ich. nicht immer zu hören: "Leife, leife, herr Beift! Sie berleten das gute Ich beftändig in füßeften Illufionen, in seinen gepflegteften Gitelkeiten; bitte, kommen Sie boch nur noch portionsweise, nicht in Ihrer ungeheuren Größe auf einmal." Wer will es dem Geift verdenken, daß er fich von diesen Ichzärtlingen lieber gang fernhält? In uns ift bas AU, in uns findet ber Beift wohnlichen Raum. nirgendwo stolpert er über ein kindliches Vorurteil oder stößt sich wund an einem Knorr von Aberwis. Und wenn heute oder morgen der Samumhauch des Todes berdor= rend über unfer Leben hinwegfegt — was schert uns bas Ich, das da vergeht? Wir find ewig, wir find All. Wir haben es berftanden, zu leben, wir bringen dem All das Reifezeugnis mit. Unsere Bewußtheit tann es weiter gebrauchen: auf welchen Boften es uns auch ftellt. wir füllen ihn aus. Wir haben bas Genie bes ewigen Lebens, boch nicht wir, sondern in uns das All. Und darum noch im Sterben der Ruf: Es lebe das Leben!

In meine Abgeschiebenheit berirrt fich ein Buch. Dühserings "Größen ber modernen Literatur". Wie ein Lam-

mergeier stürz' ich mich darüber . . . Und ich lese: Schiller - nicht ohne lyrisches Talent, aber ein unklarer, metaphy= fischer Faseler. Seine Dramen? Ja, was soll uns, die wir Republikaner find allen Königen und Göttern gegenüber, was soll uns diese orleanistische Jungfrau mit ihrer driftlichen Berzücktheit und ihrer loyalen Schwärmerei für Karl VII? Bas geht es uns an, ob der Herr von Bal= lenstein um 1630 herum König von Böhmen werden wollte oder nicht? Und erft Maria Stuart "mit dem Zubehör bon tatholischem Interesse, welches den Religionsfanatis= mus einzelner, verfett mit etwas Liebeswahn, zu Wertzeugen hat?" Aber weiter, weiter! Der Name Byron taucht auf. Aha! Nun heißt es gewiß: Was foll uns diefer Rain mit seinem alttestamentlichen Schnack, was geht es uns an. ob die Herren Sardanaval und Falieri erfossen oder gehängt oder berhungert find, was schieren uns die kindischen Liebeleien des verstorbenen Don Juan? Fehlgeschossen! So heißt es nicht. Mit einem Male bläft Dühring auf einer ganz anberen Flöte. Byron ift ber große Beift des Jahrhunderts, ein vollkommener Mann, ein vollkommener Poet. Bedauerlich nur das eine, daß er durch die Berhältnisse zum dichterischen "Handwert verurteilt" war, daß ihm keine Gelegenheit gegeben war, Taten zu tun, war er doch ein "wirklicher Mann, dem im Grunde Tat mehr gelten mußte als Dichtung" . . . Man bebenke nur, was es in bieser Welt nicht alles zu tun gibt: Leute schinden, Steuern zah-Ien, Bomben werfen, Berfaffungen machen, Kamerun entbeden, hafen jagen und Tauben schießen. Das alles find Taten. Executor, Unteroffizier, Charlotte Corday, Bis= mark und Jak ber Aufschlitzer, das find Tatmenschen. Der Kampf mit dem Knüppel, ja, das allein ift Tat. Aber ber Rampf mit ber Feber, Anregungen in die Welt werfen, die die Geifter aufrütteln, die Gefinnung auf neue Bahnen lenken, den Enthusiasmus für alles Große und Vorwärts-

reißende schüren, Anregungen, ohne die der Knüppel ewig in der Ede stehen bliebe, — das find natürlich keine Taten, bas ist öbe Faulenzerei. Ich denke mir, Bismard ist nicht gerade das Ideal, das Dühring verehrt; mit um so bos= hafterer Freude will ich ihm verraten, daß Bismarck sich in genau berfelben Beife über Tat und Literatur, (unter bie er übrigens Philosophie, Bollswirtschaftslehre, Naturwissenschaft und andere Dühringiana mitbegreift) ausgesprochen hat wie der Denker von Großzehlendorf. Und biefer Denter, ber uns bon ben Göttern jeglicher Geftalt befreit hat, ift ber Mann, beffen Beift ich bor allen anderen in dieser Zeit bewundere. Aber in dem einen Buntte, von dem ich mehr verftehe als er, in Sachen Kunft finde ich ihn schauerlich. Mit dem Verstande allein ift der Kunft nicht beizukommen; sie wendet sich eben nur nebenbei an den Berstand, in der Hauptsache aber an ganz andere Faktoren des Seelenlebens. Fattoren, die weder dem Verstande noch der Wiffenschaft zugänglich find. Wer nicht einfieht, daß es dem Dichter der "Jungfrau" vor allem darauf ankommt, überhaupt Enthusiasmus zu erregen, ben Sörer mit loberndem Feuer zu erfüllen, daß es ihm aber nebenfächlich ift, aus welchem Kamin der Enthusiasmus der Jungfrau felbst weht, aus dem patriotischen ober religiösen, — der lernt noch am Abe ber Runft. Mir perfonlich ift es gleichfalls lieb, wenn ber Dichter einen Stoff mählt, bem auch mein Berftand, meine moderne Weltanschauung Beifall zollen tann, aber wenn er, trop bes mir unsympathischen Stoffes durch die Größe und Tiefe seiner Empfindungen, durch die Macht seiner Phantafie mich hinzureißen, meine Seele aufzurütteln berfteht, dann macht ihn das in meinen Augen eben nicht Wenn in Dührings Buch nicht so vieles andere gestreift würde, nicht so viel Anregung nach anderer als literarischer Seite hin ftecte, — ich ließe es einfach in die Ede fegeln. So aber lefe ich weiter: Uhland "schwäbischer

Abbokat", seine Livik schmedt nach gelehrten Studien. — Dunst - Borniertheit: Rüdert - Unnatur, unbeimliche Berschrobenheit; Herr von Strehlenau fürzte "seinen richtigen Ramen in die nichtsfagenben (!) Enbfilben Lenau" ab. ber vorherrschende "Grundzug bei ihm war eine besondere Spezies von Egoismus und Ichwahn, die fich mit ber fixen Ibee an ben Tod verband"; Bola "französisch fdreibenber Geschäftsromancier, augenblidlicher Mobenamen bon Gnaden der Rellame und Judengenoffenschaft": Prapotkin wird durch die Charakteristik "anarchistisch kommuniftelnde Tiermoral", Tolftoi burch "bidfter Aberglaube" abgemacht. Wer von nun an noch etwas mehr in diesen Leuten findet, für den ift in Dührings Ehrentitel=Lexiton weiter nichts als die Bezeichnung "Schafstopf" übrig. Die berehrten Herren Dichter mogen fich übrigens tröften an der Genosfin, die fie im Elend haben; ber Boefie felbst geht es nicht viel beffer als ihnen; fie ift im Grunde für Dühring nur eine Spielerei und für echte Männer etwas wie eine Galeere, benn man wird (laut Seite 193), zum poetischen Sandwert "berurteilt". Seltsam, daß ein Denker wie Dühring fich herabläßt, mehrere bide Bande über bie Geschichte einer berartigen Spielerei bom Stavel zu lassen! Mit gleichem Fug könnte ich eine zweibändige Musikgeschichte schreiben, denn ich verstehe, wie ich aus dem Runde von Musikberständigen weiß, von den höchsten und wesentlichen Wirkungen der edlen Tonkunft genau so viel, wie Dühring von denen der Boeñe. Wäre es anders. so würde mich die Prophezeiung Dührings, daß wahrscheinlich noch einige Jahrhunderte verfließen werden, bis wieder eine literarische Größe, so groß wie Byron ober Bürger, ersteht, aufs tieffte erschüttern. Ich bin nämlich auch zu bem traurigen Hand= werk des Dichtens verurteilt: wenn ich aber bestimmt wüßte, daß ich nur eine Pleinheit bin, dann würde ich gleich morgen Tatmensch: Schufter, Raubmörber ober Feldherr mit einem

Stich ins Cromwellhafte. Aber seien wir ernst, so ernst und olympisch wie es Eugen Dühring in jeder Zeile ift! Wir Schaffenden von heute wiffen es am beften, daß unsere Beit für Runft teine Beit hat, daß die Welt in Sachen Runft aus lauter Dührings zusammengesett ift, aus lauter ernften, wichtigen Leuten, benen die Aufgabe obliegt, die Menscheit bom Sunger und von der Dummheit zu erlösen. Wir selbst fühlen es am besten, daß wir heute in die leere Luft hineinarbeiten. Aber tropbem haben auch wir eine Aufgabe: die Kunft aus dieser Reit des Kampfes. bes Wirrwars und der Wichtigtuerei in eine neue Zeit des Lichts und der Lebensfreude hinüberzuretten. Diefe Rettung kann kein Toter, und heiße er auch Byron ober Bürger, vollziehen: fie hanat ab vom Weiterschaffen ber Lebenden. Und deshalb schaffen wir weiter, ohne Ermunterung, in beftändigem Ringen mit Alltagsforge und Not, über die Achsel angesehen bon allen Dührings unserer Beit. Wir schaffen weiter, weil wir wiffen, daß die Runft für eine gefunde Menschheit, die wahrhaftes Leben in fich fühlt, mehr ift, als eine Spielerei. Auf biefe Menschheit warten wir und nehmen inzwischen ben Spott auf uns. Das ift auch ein Heroismus und einer, der nicht eben von Kleinmenschlichkeit zeugt. Db aber "Größen" unter uns find, bas entscheibet nicht Dühring, sonbern die Zukunft.

## $\mathbf{II}$

Was ist der Sinn des Lebens? Auf welchen höchsten Zwed ist es gerichtet — dies unser Leben? Der Widershall gibt dir Antwort: leben! Wer dir eine andre sagt, den schilt einen Unwissenden, einen Schwärmer oder einen Seuchler. Zum Leben sind wir geboren. Nicht zum Wissen, nicht zum Schaffen, nicht zum Geniehen, nicht zum Bithen,

fondern, was mehr ift, als alles das — zum Leben. Richt was voraufgeht, nicht was folgt, ift unfre Sache. Dies Leben hier ist Rhodus, auf diesen Boden hier sind wir geftellt, hier gilt es zu zeigen, was wir vermögen, unfre Gigenheit zu entfalten. Bie die Blume mit der Burzel iedes Krümchen in ihrem Bereich, mit Stengel. Blatt und Anosve jeden Lufthauch, der über sie hinstreicht, jeden Lichtftrahl, ber zu ihr niedergleitet, einfaugt und eintrinkt, so ift es an uns, alle Fafern in uns mit Leben zu erfüllen, und und einzuberleiben, was rings die Erbe bietet. Unser Leben auszuleben in Kraft und Schönheit, in Blütenfülle und Fruchtreife, diese und keine andre Aufgabe ist uns gefest. Lebe! So einfach, so natürlich Klingt diese Forderung, daß es unmöglich scheint, fie mikzuberstehen. Und doch wer erfüllt fie? hier in diefen Bergen, wo das lebenzeugende Licht in immer wechselnder Farbenfülle die Söhen umleuchtet, wo aus allen Spalten bas Raufchen ber Baffer ertont wie ein beständiger Rehrreim: lebe! lebe! Sier qualt fich der Mensch immerfort mit dem Kinderrätsel Tod. An jeder Felsede hängt ein Marterl, das mit träftigem Naturalismus barftellt, wie einer abfturzt, bom Baum zerquetscht wird, in dem Bach verschwindet, von einem Blis wie ein Sieb durchlöchert wird. In jeder Kirche zieren bie Band einige Dupend Tafeln mit ber Bitte um feligen Tod. Und ein Mütterchen, bas ich verwundert ansah, weil es auf offener Straße betete, murmelte tieffinnig: "Jo, jo, junge herr; ma muß fi allweil aufs Sterbe borbereite." Und wie hier ift es überall in den Niederungen der Menschheit. Von Urzeit an müht fich ber Mensch, 3wede zu finben, die außerhalb des Lebens liegen, seine Triebtraft einzuengen, ftatt fie zu fteigern, fich freiwillig zum Berborren ju berurteilen, ftatt bon Saften ju ftropen. Gegen ben Sturm, ber ihn schüttelt, sucht er nicht immer neue Biberstandsfräfte auszubilden, sondern läßt sich demütig zerzausen und macht sich aus der Demut eine Tugend. Wenn Finsternisse ihn umschatten, dann strebt er nicht am Tage mit
doppelter Lust dem Lichte zu, sondern er hofft bänglich auf
irgend eine Ichverlängerung, die das Ich sür alles Erdenpech entschädigen soll. Als ob ein Ich, das keine Kraft
hat, auf der Welle der Zeit sich oben zu halten und den Lichtstrahl der Zeit sestzahalten, die Wogenberge einer Ewigkeit überwinden und die Lichtsluten einer Ewigkeit in sich
einsaugen könnte! Nichts da, Freund Ich! Wer mit dem Leben nicht fertig wird, mit dem ist das Leben fertig. Der
berdammt sich selbst zum Tode. Und so ist er tot. Nur
das wahrhaft Lebendige stirbt nie!

Das Leben ift lebenswert. Die Erkenntnis bilbet die erfte Stufe wahrhaften Lebens. So reich, so voller Reize und voller Antriebe ift das Leben, daß du alle beine Aräfte anspannen, dich immerfort recen und strecken mußt, ben Reichtum zu erschöpfen. Gine ber geiftvollften Frauen erzählte mir einmal von einem Gespräch mit . . . folgendes. Der Dichterbenker phantafierte von der Wiedergeburt und von der Möglichkeit, daß der Mensch steiß wiedergeboren werbe, um das gleiche Dasein wiederzuleben, immer wieder und wieder das Gleiche. Und zweifelnd fragte er: Wer möchte nicht lieber tot, ewig nicht sein? Bibt es ein Befen. das sein Erdensein auch nur einmal noch in ganz derselben Beife, mit allen seinen Bitternissen und Kleinlichkeiten burchleben möchte? Und Frau . . . erwiderte getroft: Ich! Wenn diese Antwort ein Massenmensch gabe, der, was er fagt, in seiner Beite und Breite nicht zu übersehen vermag. so klänge fie wie eine Dummheit. Aber aus dem Munde einer Frau, die mit klarem Bewußtsein spricht, ift es eine königliche Antwort. Diese Frau empfindet den Wert des Lebens, des Lebens an und für sich; leben, auch in Angst und Sorge leben, ist doch wenigstens leben, ist nicht tot sein, ift beffer, als nicht sein. So weit, wie der ihre, geht sondern, was mehr ift, als alles das — zum Leben. Richt was voraufgeht, nicht was folgt, ift unfre Sache. Leben hier ist Rhodus, auf diesen Boden hier find wir go ftellt, hier gilt es zu zeigen, was wir vermögen, unfre Eigenheit zu entfalten. Wie die Blume mit der Wurzel jedes Krümchen in ihrem Bereich, mit Stengel, Blatt und Knospe jeden Lufthauch, der über sie hinstreicht, jeden Lichtftrahl, der zu ihr niedergleitet, einfaugt und eintrinkt, fo ift es an uns, alle Fasern in uns mit Leben zu erfüllen, und uns einzuberleiben, mas rings die Erbe bietet. Unfer Leben auszuleben in Kraft und Schönheit, in Mütenfülle und Fruchtreife, diese und keine andre Aufgabe ift uns gefest. Lebe! So einfach, so natürlich Mingt biefe Forberung, daß es unmöglich scheint, sie mißzuberstehen. Und doch das leben= wer erfüllt fie? Sier in biefen Bergen . Die Söhen zeugende Licht in immer wechselnder Far umleuchtet, wo aus allen Gualten bas im: le ertont wie ein beständiger m Ri fele ber Menfch immerfe bas jeder Felseck hängt ein itur; humidanne barfiellt, w dinic preside mich, in bem In Die ein Sieb durchloch Same einige Dieber In cia Philierare rext Divines Shake 1

wahren Lebens; aber es überkommt ihn leicht, das Leben als eine harte Bflicht aufzufassen und seinen Bedrängungen und Widrigkeiten nichts als wehmütige Refignation entgegenzuseben. Auch er schreitet nur auf einer Linie, er lebt nicht alle Kraft des Selbst aus — und ohne Ausleben teine Lebens freube. Roch weniger gelingt es bem, das irdisch Höchste zu erreichen, der den Lebenswert gleichset mit tierischem Behagen. Die notwendige Borbedingung, ohne die es kein Ausleben gibt, ift natürlich — Mensch zu sein, bas heißt, über bas hinauszustreben, was auch dem Tiere von den Werten bes Dafeins zu Gebote fteht, Sättigung, Sinnlichkeit und Spiel. Auch das find Berte; wer jedoch nur um ihretwillen lebt, lebt kein Menschendasein. Das aber eben ist Lebensfreude: das Empfinden, ein ganzer Menfc zu fein, in seinem Selbst das Menschentum mit seiner vollen Burde, mit seinem vollen Reichtum, mit seiner ganzen Allseitigkeit zu entfalten. Rur aus diesem Empfinden wächst das Bewußtsein höchsten Eigenwertes, bessen Träger von fich selbst zeugen kann: du bift aus dem AU erblüht und finkst zurück ins AU, aber bein Dasein war nicht umsonft, bu haft mit bem Geschent des Lebens gewuchert und einen Überschuß erzielt an Rraft, Liebe und Geift, ber bem All jugute tommt. Wer fo bon fich zeugen barf, ber wird auch lebensfreudig fein; feine Seele wird wie ein Lichtgrund sein, der durch alle Schatten und Nebel hindurchschimmert: wie ein Strom, der die Lasten trägt, aber nicht von ihnen erbrückt wird; sein Leben wird der Rümmerniffe nicht ermangeln, aber die Lebensfreude wird es wie ein Erzwert so mit Silberadern durchfeten, daß das Dunkle nur als Folie erscheint, um das Licht ftarker herborzuheben. Nicht im Genuß und nicht in der Arbeit ruht der Grund der Lebensfreude, sondern in ber harmonischen Betätigung aller Kräfte, ber schaffenben und empfangenden, der forschenden und empfindenden, der

mergeier stürz' ich mich darüber . . . Und ich lese: Schiller — nicht ohne lyrisches Talent, aber ein unklarer, metaphy= fischer Kaseler. Seine Dramen? Ja, was soll uns, die wir Republikaner find allen Königen und Göttern gegenüber, was soll uns diese orleanistische Jungfrau mit ihrer driftlichen Verzücktheit und ihrer lopalen Schwärmerei für Rarl VII? Was geht es uns an. ob der Herr von Wal-Ienstein um 1630 herum König von Böhmen werden wollte ober nicht? Und erft Maria Stuart "mit dem Zubehör bon katholischem Interesse, welches den Religionsfangtis= mus einzelner, verset mit etwas Liebeswahn, zu Wertzeugen hat?" Aber weiter, weiter! Der Name Byron taucht auf. Aha! Nun heißt es gewiß: Was foll uns biefer Rain mit seinem alttestamentlichen Schnack, was geht es uns an. ob die Herren Sardanapal und Falieri ersoffen oder gehängt oder verhungert find, was schieren uns die kindischen Liebeleien des verstorbenen Don Juan? Fehlgeschossen! So heißt es nicht. Mit einem Male bläft Dühring auf einer ganz anberen Flöte. Byron ift der große Geift des Jahrhunderts, ein volltommener Mann, ein volltommener Poet. Bedauerlich nur das eine, daß er durch die Berhältnisse zum dichterischen "Handwert berurteilt" war, daß ihm keine Gelegenheit gegeben war, Taten zu tun, war er doch ein "wirklicher Mann, bem im Grunde Tat mehr gelten mußte als Dichtung" . . . Man bebenke nur, was es in dieser Belt nicht alles zu tun gibt: Leute schinden, Steuern zah= len, Bomben werfen, Berfassungen machen, Kamerun ent= beden, Hasen jagen und Tauben schießen. Das alles sind Taten. Exelutor, Unteroffizier, Charlotte Corday, Bis= mark und Jak der Aufschlitzer, das find Tatmenschen. Der Kampf mit dem Knfippel, ja, das allein ift Tat. Aber ber Rampf mit ber Feber, Anregungen in die Welt werfen, die die Geifter aufrutteln, die Gefinnung auf neue Bahnen lenken, den Enthufiasmus für alles Große und BorwärtsŢ

"Mit bem Geschid in hoher Sinigkeit, Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebotnem Busen — Bom sansten Bogen der Rotwendigkeit."

Und er empfindet das Geschoß nicht einmal als ein bedräuendes, sondern wie eins, das ihn befreit — was übrigens auch einen besseren Reim abgibt.

Auf der Sohe zwischen Firnschnee und Riesgeröll liegt ein Satter und fteht ein Hungriger. Und der Satte ftreckt fich und murmelt: "Das ift das Lepte — und wieder nichts. Run gibt's tein Sober mehr. Und, gottlob, teine Soffnung mehr, feine Sehnsucht mehr. Fort mit bem ftanbigen Erregtsein. Run laß uns gahnen, schlafen, berbammern. unten Berg, auf dem Weg Berg, hier oben Berg. und Stein — fonft nichts. Rach und nach berfteinert man mit. U-ahhl" Und ber Hungrige breitet die Arme aus und jauchst: "In der Tiefe wallte der Rebel. Wir tampften uns hindurch. Wie das herrlich ift, zu kämpfen, wenn der Sieg gewiß. Und bann ging's empor. Unter unferen gugen blieb der Nebel, wie ein Teppich fich breitend. Ractes Geftein ringsum, aber schimmernd von Glanz und Farbe. Und nun find wir auf der Bobe, felig von Luft und Licht. Reue Jugend durchströmt uns, wie durch das verwitternde Eis ber Bergwind ftromt. Jest erft feben wir, wie winzig das, was hinter uns, wie unendlich, was bor uns. Wo wir ihn enden wollten, den Weg, da beginnt er. Jest ift bie Sohe bas Tal. Jest gilt es einen Weg, ber kein Weg mehr ist; ber Boben unter ben Sugen weicht, jest muffen wir fliegen - fliegen - - ""Salt! Salt!" lacht ber Satte, "bu fturgt ab, brichft ben Sals."

Reste seelischer und geistiger Hornbaut abwerfen müssen. Ru allebem kommt, daß berjenige, bei dem die Berfeinerung bes hirns mit ber ber Nerven gleichen Schritt halt, imstande ift, manche Unannehmlichkeit einfach wegzulächeln und wegzudenten ... Recht ergiebig fonnte vielleicht auch ber Begriff Berfeinerung für die Afthetit werben. Dit bem altgewohnten Begriff Naturnachahmung fitt fie ja bei längst auf bem Trodenen. Gher wohl ift es bie Aufg ber Runft, die Natur ju berfeinern und gwar burch Sch fung einer Phantafies, Gemitts- und Geifteanatur gw und höheren Grades. Gelbftberftandlich biefe hi Natur aus bem Natürlichen nicht her Doch Menfch mitfamt feiner Phantafie, fein inder Denken nichts anderes als Natur. Ab nur vergift: höchfte, böchftentwickelte Nat ber Außennatur fteht er unter ben gleiche fteht nicht unter jener Ratur felbit, fo tann er freilich nichts anderes sch unabhängige Birklichkeit, aber er ta fie. Er tann bie Elemente anders ! anders mifchen, alle Erscheinungen a foll er bas nicht im Sinne ber Ber Berfeinerung tun. Er foll einen Sin eine Sarmonie in den Wirrwarr, t gebilben ber verehrten Wirklichkei tonnte, wenn fie nicht eine fo tra in ihrer Ganzheit fo verfeinert w buft: der Menich. Daraus ergil Runft, aber das ift auch die einz fie nicht gegen bie Natur, fond gerichtet ift. Diefe Runft hat f ben echteften Rünftler ber Beit ahmen, eine zweite Natur, wie überflüffigfte Ding bon ber 28

kövfen statt Kövfe bilden, wieder jammern und richten statt schaffen und bessern. Alle unsere Ibeale waren ja boch nur blauer Dunft, alle unsere Zuberficht auf ben Gott im Menschen nichts als Dusel. Die Canaille bleibt Canaille. Und der Bhilister bat recht — für sich. Wenn er die Entwidelung bestimmte mit feiner Faulsucht, die gleich nach bem ersten Schritt berbroffen Salt ruft, bann ware bie menschliche Canaille eine Ewigkeiteinrichtung. boch felbst ihr nahe, wie die Empsindung der Tat. Empfinden ist er eins mit ihr, nur das Sandeln ist des Bhilisters Sace nicht. Kaum bort er von irgend einer Brutalität, da ift er auch mit dem Richterspruch fertig: Den Kerl follte man totprügeln! Bas ahnt er davon, daß der Wunsch ihn mit dem Kerl auf eine Stufe stellt, daß er eine neue Brutalität ausspielt gegen die geschehene. Um so bezeichnender ift der Bunsch für ihn. Berdammung ohne Untersuchung, ohne Einblick in das Wie und Warum, ohne irgend welche Bereitschaft, zu helfen, zu andern, aufzurichten, — nur Berbammung. Auch das ist schneibig. Und diese Schneibigkeit hat ihren guten Grund. Der Philister sieht immer nur die Tat, die einzelne Tat, nieben Menfchen, ber hinter ihr fteht, nie bas Gange, aus dem die Tat entspringt. Und weil der Philister überall ift, weil ein Stück von ihm in uns allen lebt, baher tranken wir alle an dem Berhängnis, daß wir kein Auge haben für ben — Menschen als solchen, für ben Menschen-Wert jedes einzelnen unter uns. Wir erziehen, berfechten, befämpfen fortwährend Meinungen und Empfindungen, Ibeen und Taien, aber um ben Menschen, ber noch etwas mehr bedeutet als ein Konglomerat von Meinungen, Taten und Ideen, kummern wir uns berglich wenig. Und boch wird all' unfer foziales, ethisches und felbst unfer kunftlerisches Ringen vergeblich sein, wenn wir nicht heißer als bisher ben Menschen suchen, ber hinter ben Meinungen fteht,

wenn wir nicht über alles andere den Wert der Einzelspersönlichkeit schätzen lernen. She wir urteilen, ehe wir richten, — in jedem Falle uns erst deutlich machen: Es ist ein Wensch, der vor dir steht; sein Wert bestimmt sich nicht allein nach seinem Stande, seiner Partei, nicht allein nach seinen Außerungen, seinen Taten, . . . Das gibt dem alten Ecco homo — Siehe, ein Mensch! — eine neue Lebensbedeutung.

Jebe Gemeinschaft erhob bisher ben Anspruch, baß ber einzelne um ihretwillen, sie aber nicht um bes ein=

zelnen willen da sei. Um ihretwillen hatte der einzelne alles zu opfern, Besit, Ansicht, Glaube, und wenn es darauf ankam, auch das Leben. Bei Griechen und Römern waren in dieser hinsicht Theorie und Praxis eins. Wit dem Christentum änderte sich allerdings die Theorie, der unbedingte Wert der Einzelpersönlichkeit wurde dogmatisch anerkannt, aber tatsächlich blied alles beim alten. Praktisch kausen heute wie ehemals alle Ansorderungen des großen Staatspolypen an seine einzelnen Glieder auf Selbstopferung hinaus: Ich alles, du nichts — bete mich an und stirb für mich! Der Herzog don Crillon, der 1782 Gibraltar belagerte, aber trot aller Menschenschlächterei keinen Schritt dorwärts kam, tröstete seine Freunde mit der treusherzigen Versicherung: "Gottlob brauch" ich meine Leute nicht zu schonen; ich habe ein ganzes Neich im Rücken, um

mein Lager bequem zu rekrutieren." Roch heute herrscht dieser Crillonismus bei den meisten, die da über ihre Mitmenschen geseht sind, sie zu richten und zu regieren. Roch immer gelten diese Mitmenschen im Kriege als Material, Waterial wie Pferd und Geschütz, wenn auch weniger kostsbar. Roch immer betrachtet man sie aus der Bogelschau

herans als einförmige Raffe, statt näher heranzukommen und lauter Einzelwefen zu entbeden. Wäre es anders. wäre die Borstellung, was ein Einzelleben bedeutet, jedem in jedem Augenblick gegenwärtig, dann würde das entsets liche Wort "wer sich mudt, wird erschoffen" in Barlamenten und Balasten nicht mit so fröhlicher Selbstverständlichfeit als Lofung ausgegeben werben. Und Borichriften, die es einem beliebigen Bachtposten gestatten, jedem Staatsbürger Salt zu gebieten, ben Bürger aber nie berauichiefen, wenn ber fich ein Salt nicht gebieten läßt. folde Borichriften würden längst nach Rarotto übergefiedelt sein. Borläufig aber haben wir noch Marotto bei uns felbft. Bur bie Durchschnittsintelligenz, bie in Barlamenten und anderswo die führende Rolle inne hat, gibt es gar teinen Zweifel daran, daß die Erhaltung von Dissiplin. Ordnung und ähnlichen schönen Dingen jeden Breis an Einzelleben wert ift, daß jene schönen Dinge auf Menschenopfer denselben Anspruch haben, wie einst der Moloch ber Bhönizier und ber Biblipubli ber Azteten. Für fie ist es einfach sicher, daß neun Menschen, die da glauben, ihr Boblsein nur durch harmonisches Zusammengeben erreichen zu können, mit der Macht unbedingt auch das Recht haben, einen Zehnten, ber ba jenes Bohlfein ftoren konnte, zu toten, zu vernichten. Bielleicht läßt fich benn auch ein foldes Disziplinarrecht aus bem Zahlenverhältnis zwischen neun und eins erweisen. Aber noch ift dieser Rachweis nicht geliefert; noch muffen wir erft die Frage erheben, aus welchen metaphischen, phyfischen und ethischen Gründen benn eigentlich 1+1+1+x Einzelleben wichtiger find als 1 Einzelleben, mit welchem Rechte biefe 1 zum Beile ber x — 1 vernichtet werden darf. Unfere Disziplinansprüche geben sogar noch weiter. Wir verlangen von jeder 1, daß fie nicht nur das Wohlsein der x — 1 nicht stört, sondern auch, wenn es befohlen wird, zugunsten der x — 1 sich Beinrich bart, Gefammelte Berte. IIL

im Schlachtgemetel opfert; weigert fich die 1, fo wird fie nicht etwa aus ber x-Gemeinschaft verbannt, sondern auf einen Sandhaufen geführt und zum warnenden Exempel getötet. Der Gesellschaft, die fich dies Disziplin- und Ordnungsrecht geschaffen bat, ift in der Tat der einzelne borwiegend eine 1, eine Rahl: noch fieht fie in ihm nicht beutlich, nicht unablässig genug ben Menschen, die Versönlichkeit. Und daher wird den meisten die Frage, ob denn überhaupt der ganze Buft von Begriffen: Disziplin, Ordnung, Gesellschaft, auch nur den Wert einer einzigen lebendigen Perfönlichkeit hat, als eine Narrheit erscheinen, wie alle Beisheit, die da - wird. Nicht das ift das Bebentliche in den Anforderungen unserer Molochs, daß fie auf eine Migachtung bes Lebens hinauslaufen, bes Lebens — ber anderen, sondern daß sie den Persönlichkeitswert gefährben. Das Leben ift wahrlich und wirklich ber Güter höchftes nicht. Im Grunde gehört der Tod ebenfosehr zum Wesen der Versönlichkeit wie das Leben. Aber doch nur der Tod, der gleichsam organisch aus dem Leben erwächft, ber ihm nicht von außen ber aufgebrungen wird. Organisch ift auch der Tod durch freiwillige Singabe des Lebens. wenn eben ber innere Opferungsbrang, bie Singabe an eine Ibee, an bas Seil ber anberen, ftarter und lebendiger ift als der Lebensdrang felbft. Aber in biefem Kalle ift die Freiwilligkeit das Wesentliche, fie allein ift menschenwürdig; im Zwang geht alles echt Perfonliche zu-Eine Gesellschaft, Die den einzelnen amingt. arunde. fich für fie nieberhauen zu laffen, hat kein Recht, pharifäisch auf die römische Böbelaristokratie herab zu sehen, die ihre Muranen mit Staben fütterte. Ein Unterschied ift ba, aber mehr ber Methode als bes Beiftes.

Nirgends verrät fich deutlicher die Unterschäbung der menschlichen Versönlichkeit als in der Uber schäbung menschlicher Gesinnungen, Ansichten, Überzeugungen. Wer unfer Leben und Treiben überschaut, soweit es in der Offentlichkeit sich abspielt, den packt sicherlich nicht das Gefühl, als ob Menschen miteinander ftritten, einander richteten, einander belehrten; eher wird er glauben, die Erbe fei nichts als ein Treibhaus und eine Arena für Anfichten und Meinungen. Nur wenn es barauf ankommt, eine Anficht zu verbammen, - bann wird plöplich irgend ein Menfch heraufgezerrt, der die Ansicht zu vertreten hat; ftatt seiner Anficht prügelt man ihn felbst. Allerdings scheint es unumgänglich zu sein, daß einer, ber die Keterei ausrotten will, die Reter erdroffele oder verbrenne. Aber es scheint nur so. Daß die Ansicht nicht an diesem und jenem Inbividuum haftet, daß sie fortlebt oder sich neu erzeugt, auch wenn dieses und jenes Andividuum vernichtet ist. dafür liefert jede Geschichtevoche die Zeugniffe dupendweise. Ebensowenig aber haftet das Individuum an der Ansicht. kennt nicht diesen oder jenen, der gestern ein pfauchender Revolutionär war, heute ein lisvelnder Höfling ift? Und trotbem geben wir immer wieder bem Den ich en zu Leibe. wenn wir seine Ansicht richten wollen, eine Ansicht, die vielleicht in dem Augenblick, wo wir den Menschen für fie verantwortlich machen, gar nicht mehr die seine ift. Wir find berart im Banne einer Bartei, einer Rafte, einer Lehrmeinung, daß uns ein jeder, dem wir nicht perfönlich sehr nahe treten, eine verkörverte Ansicht zu sein scheint, weiter nichts. Und wenn uns die Ansicht hassenswert dünkt, bann haffen wir auch ben zugehörigen Menschen mit. wird aus jedem Meinungstampf alsbald ein Menschenkampf; eine perfonliche Berbitterung wuchert empor, ein Parteigeist macht fich breit, wie beides unmöglich wäre, wenn nicht fortwährend Mensch und Meinung als eins gesetzt, der Mensch über der Ansicht vergessen würde. Jeden Tag verstoßen wir gegen den Grundsatz, daß Meinungen nur durch Meinungen unterstützt oder bekämpst werden sollen, nicht durch Bestrafung oder Belohnung der meinenden Menschen. Ansichten, die unbequem werden, zerstört man allein dadurch, daß man die Verhältnisse ändert, die zu der Ansicht führen, aber nicht durch Blendung des einen und anderen ansehenden Individuums.

\* \*

An der trankhaften Sucht, den Menschen für das Haffenswerte seiner Meinungen, ober auch nur für bas Haffenswerte feiner Stellung, feines Amtes entgelten zu laffen, leiben von jeher alle Fanatiker, und fo auch bie heutigen "Anarchiften ber Tat". Freilich nicht minder ihre Mit der Gemütsruhe, mit der ein Kritiker ein Buch verurteilt, tötet ein Caferio ober ein Caoaola benienigen, bessen Amt und Ansichten er mikbilligt. Der Kritiker studiert doch wenigstens den Inhalt des Buches. ehe er es verwirft; Czogolz aber richtet, obwohl er nichts als die Überschrift, den Titel des Menschenlebens Mc Kinley, tennt. Bon bem Inhalt biefes Lebens weiß er nichts, bon bem Menschen, der hinter dem Amt und hinter den "Bourgeoisanfichten" fteht, fieht er nichts. Würde er fich felbst als Henter einsegen mögen, wenn er fich eine lebendige Borftellung davon machte, daß biefer Mc Kinley weit mehr ift als nur Präsident, daß auch er ein Mensch ist, der liebt und geliebt wird, der ftrebt und ringt, zweifelt und hofft, ein Mensch, der zur Welt in tausend menschlichen, aber nur in einer prafibentlichen Beziehung fteht, ein Menfch, ber täglich hundert andere Aufgaben zu erfüllen hat, neben ber einen amtlichen, die ihm den haß des Anarchiften einträgt? Wer da will, daß Menschlichkeit und Gerechtigkeit auf Erben zum Siege gelangen, ber muß erft felbit bon Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit frei werben. Der muß erft felbst ben Menschenwert begreifen, und gerade bem Feinde gegenüber mit doppelter Inbrunft das "Siehe, ein Mensch!" verstehen lernen. Sobald bies gegenseitige Begreifen und Berfteben einmal ein allgemeines wäre, würben wie von selbst die sozialen Ibeale zur Wirklichkeit werben. In einer Gesellschaft, die ben Menschen= und Berfönlichkeitswert in vollem Umfang erfaßt hätte, gingen ohne weiteres die rückfichtslofe Vernichtung von Menschen, bie fich Krieg nennt, die Bebrückung, die Ausnutzung, die Berfolgung von Menschen, ihrem Ende enigegen. Jedes Attentat aber, boch auch ebenso jede "Umfturzvorlage", und ebenso die niedrige Wut, die bei gewissen Leuten eine anarchiftische Tat zu erregen pflegt, — das alles bezeugt, wie langsam bie Entwickelung vor fich geht, wie schwer es uns auch heute noch wird, im Meinungsfeinde den gleichberechtigten Menschen zu ehren, bessen Meinung bekampfenswert, bessen Persönlichkeit heilig ift. Und boch gibt es im Sinne höchfter Bernunft nichts Rläglicheres, als ben notwendigen Meinungstampf durch Fanatismus zu vertieren. Wenn wir es uns stels klar machten, daß das Dogma, die Überzeugung, die Ansicht, die wir heute bei unseren Gegnern mit Inbrunft bekämpfen, nichts anderes ift als bas Dogma, an bas wir geftern felbft noch glaubten ober an bas wir morgen glauben werden, wenn nicht wir, fo boch unfere Entel — wenn uns ber Befchichtscharatter aller biefer Zwiftigkeiten und Saarspaltereien ftets gegenwärtig mare, wir würden leichter — über die Meinungen und den Partei= geift hinweg — bas rein Menschliche in jedem Lager er= tennen und schäben lernen. Wir würden es balb merten, daß die Kluft in den Ansichten weit breiter erscheint, als fie im Handeln und felbst im Sehnen ift, daß im menschlichen Tun der Radikale mit dem Reaktionär oft näher zusammentrisst, als das Widerspiel der Meinungen erwarten läßt. Milber würde der Freigesinnte den "rückständigen Glauben" des Orthodogen beurteilen, wenn er sähe und sehen wollte, welch' eine liebevolle Tätigkeit, wie viel Herzensammut jener Glaube auch heute noch zutage fördert; und der Reaktionär würde zaghaster im Verdammen anarchistischer Gesinnung werden, wenn er ein Jahr lang mit Anarchisten lebte und wahrnähme, aus welchem idealen, mitleidsheißen Empsinden jene Gesinnung vielsach ihre Nahrung zieht. Aber wie weit sind wir noch entsernt von diesem gegenseitigen Verstehenwollen und Verstehenkönnen! Noch treibt uns der Meinungszwist weiter auseinander, als menschliches Verwandtschaftsgesühl uns einander näher bringt.

Und feltsam, — in Unterschätzung ber menschlichen Berfönlichkeit, in Überschätzung der Meinungen, steht dem Fanatiker am nächsten, berjenige, ber als Wiberpart alles Fanatismus, als Mufter ber Besonnenheit gilt: ber rechtiprechende Richter. Tagtäglich läkt er für irgend eine Meinungskundgebung, also einen winzigen Bruchteil menschlichen Seins, ben ganzen Menschen bugen. Freilich, bas Geset schreibt es ihm vor. Aber das Geset gewährt dem Rechtsprechenden Spielraum genug, nicht nur Richter, sonbern auch — Mensch zu sein. Das Gesetz richtet abstrakt und schematisch, seine Gerechtigkeit hat mehr als einen leichenhaften Zug, vertritt es doch nur zu oft den Geift des fterbenden Geschlechtes und nicht ben bes lebenden. Um io mehr hat der Richter Anwalt der lebendigen Gerechtigkeit zu sein: er hat nicht, wie das Geset, einen tyvischen Schemen bor Augen, sondern den lebendigen Menschen bor fich fteben, und so wird es ihm leicht. zu erkennen, daß folch' ein Mensch boch etwas mehr ist als ein bloker Meinungs= automat. Und sicherlich gibt es Richter, die das "Siehe, ein Mensch!" im Empfinden tragen und es zur Richtschnur

ihres Urteiles machen. Aber bilben sie den Durchschnitt ihres Berufes? Wer die politischen Prozesse verfolgt, jene Brozesse, in denen es sich gewöhnlich um irgend welche Meinungskundgebung handelt, ber empfängt eber den Einbruck, als ob der Durchichnittsrichter im Angeklagten nicht einen Menschen, sonbern eine verkörverte Meinung zu seben gewöhnt fei. Die törichte Angft, die in der heutigen Gefetaebung fraftigen Meinungsaußerungen aller Art: Be-Ieibigungen, Beschimpfungen, Spottereien gegenüber jum Ausbrud tommt, ift an und für sich rückständig genug. Und rückständig ift auch die Methode, unbequeme Meinungs= äußerungen burch Einkerkerung von Bersonen zu ahnden, eine Methobe, die fich von der des spanischen Inquisitors, Retereien durch Berbrennung bon Bersonen zu richten, in Rern und Befen nicht unterscheibet. Aber biefe Rückftanbigfeiten werben erft baburch bom Standpunkt ber Menschlichkeit aus fo beklagenswert, daß der Durchschnitts= richter in politischen Brozessen, in benen es fich fast nie um eine gemeine, sondern nur um eine unbotsmäßige Gefinnung bes Angeklagten handelt, so oft bas höchst zuläffige Strafmaß ftatt bes Minbeftmaßes wählt. biese Beise werben Männer bon hoher Herzens= und Geiftesbilbung auf Jahre ins Gefängnis geftoßen und vielfach an Leib und Seele gebrochen. Denn biefelbe Strafe, die dem in Dunft und Elend aufgewachsenen "Berufsberbrecher" taum als Strafe erscheint, tann auf ben feiner Organisierten bernichtend wirken. Darum fümmert fich aber ber Durchschnittsrichter nicht, er stößt nieber auf die frebelhafte Meinungsäußerung, die vielleicht aus der Aufwallung eines Augenblickes entsprang, und fieht und fragt nach bem Menschen nicht. Um wie viel weniger hat ein "Verbrecher von Beruf" auf die Wohltat des "Siehe, ein Mensch!" zu rechnen. Und doch follte die Mahnung selbst dem Raubmörder zugute kommen.

Mörder an und für sich gibt es ja nicht, sondern nur einen Menschen, der neben anderen Eigenschaften und Fähigkeiten auch die traurige Fähigkeit, Menschenblut zu vergießen, befist. Eben deshalb aber, weil er nicht nur, nicht ganz Mörder ift, follten wir in Urteil und Behandlung neben dem Mörder niemals den Menschen übersehen. Und nicht durch die Todesstrafe den Menschen statt des Mörders vernichten. Den Mörder töten wir nur dadurch, daß wir den Mord aus der Welt schaffen, durch Erziehung des Menschen, durch Reform der Berhältnisse, nur badurch, daß wir den Menschen von dem Mörder, der in ihm stedt, befreien, — niemals aber burch bas Richtbeil, das neues Blut vergießt. Ja, im Grunde genommen ift die Tötung bon Staats= und Gefellichaftswegen feltfamer und unberftändlicher als der Mord von Individuums wegen. Das Individuum mordet entweder im Wahnsinn, im Rausch, aus Rache, aus Raubsucht, aus beleidigtem Ehrgefühl, ober in Notwehr. Es wird also stets durch ein Motiv geleitet, bas freilich nicht entschuldbar, aber boch erklärlich ift. Der Staat aber, die Gesellschaft ober das Richterkollegium, das beide vertritt, haben keines jener Motive für sich anzuführen; fie töten weder im Rausch noch aus Rache noch in Notwehr, denn einem Mörder gegenüber, der in ihrer Gewalt ift, befindet fich die Gefellschaft nicht in Rotwehr. In Notwehr ist sie nur dem Morde gegenüber, aber der wird durch die Todesstrafe nicht getroffen, sondern eher gepflegt; man vergißt es allzu leicht: die greulichsten Berbrechen sahen jene Zeiten, die in den wildesten Strafen schwelgten.

Sie klingt so ideal, die mahnende Losung "Siehe, ein Mensch!", so lebensfremd. So fremd in einer Zeit,

die im Seten und Berketern ihren höchsten Ruhm fucht. Und doch liegt in ber unumschränkten Menschlichkeit alles Beil auch unserer Zeit. Sie find alle zugrunde gegangen, die Rulturen, die der Unmenschlichkeit ihren Tribut brachten, mit Blut sich weihten und den Menschenwert mißachteten. Bugrunde gegangen ober ber Fäulnis berfallen: in Rom, im Stambul, in Beru, in Mexito, am Ebro wie an der Weichsel. Erst jene Kultur, die den Wert jedes einzelnen, auch des Rleinften und Unscheinbarften, zu würbigen weiß, die ihre Kraft nicht in Wortspaltereien und Meinungsplankeleien verzettelt, fondern auf allen Gebieten Sebung ber Berfonlichkeit, Forberung bes Gangmenichen erftrebt, die ihre Aufgabe barin sieht, Brüden zwischen Inbibibuen und Gefamtheiten zu schlagen, nicht aber beständig Graben aufzuwerfen, die mit ber Ibee, bag die Gemein= schaft um bes einzelnen willen ba ift, rudfichtslosen Ernft macht — — erft diese Kultur hat Anspruch auf den Namen einer mahren Menschenkultur, Ansvruch auf ein Leben von Äonen.

## All und Jch.

Die neue Weltanschauung, die sich heute emporringt, ist im innersten Kern uralt. Gerade darin liegt ihre Stärk, daß sie den "Wissenden" aller Zeiten als das Einsachste und Natürlichste sich von selbst ausdrängen mußte und aufgedrängt hat. In ihrer Wesenheit liegt sie ebenso in der Weltanschauung des Buddha wie des Nazareners, in dem Ibealismus Platos wie in dem Kritizismus Kants des

schalen fratt an den Kern ftets mit allzuviel Äußerlichkeiten umhüllt, und die Menscheit hielt sich an diese Schalen statt an den Kern. So lernte sie nie begreisen, daß man zugleich Christ und Buddhist sein, zugleich mit Plato und Kant, mit Tolstoi und Nietssche gehen kann. In dem Notwendigen, in dem, was den letzten Wert des Lebens ausmacht, was den Grund darbietet, unser Leben darauf zu dauen, steuern sie alle demselden Liele zu. Resignation setzt das Liel ins Jenseits, Zubersicht setzt es ins Diesseits, aber das Liel ist eins.

Mit ein vaar Worten läkt sich das Wesen dieser Weltanschauung umschreiben. Das All ist ein Einiges und Einziges, unentstanden und unbergänglich, in immer neuen Erscheinungen und Formen, in immer feineren und reicheren Entwidelungen sich offenbarend, und boch ein Eines. die Wiffenschaft beute in allen Elementen ein Urelement, in allen Beltfraften: Licht, Barme, Glettrizität, Magnetismus eine einzige Urwelttraft abnt, fo liegt sämtlichen Formen und Erscheinungen eine Allwesenheit zugrunde. Aber dieses Eine ift nichts Starres, Unbewegliches, ewig Gleiches, fondern in steter Wandlung begriffen, es ist in jedem Augenblick alles zugleich: Geift und Stoff, Ruhe und Bewegung, Leben und Tod, Welt und Ich, Eines und Vieles. alles find unüberbrückbare Gegenfate nur für den fezierenben Berftand, für ben Begriff, für die Sprache; durch die Wandlung geht unaufhörlich eins ins andere über, aus jedem kann alles werden, das All zum Ich, das Ich zum All.

In dem Prinzip der Bandlungen haben wir das, was alle Dinge ineinander webt und einigt, in ihm lösen sich all die Bidersprüche, die bisher die Menschheit wirzten. Dies Prinzip erlöst uns don dem Zwange, mit den alten Religionen einen außerweltlichen Gott, mit Spinoza eine don den Erscheinungen wesensberschiedene Substanz, mit Kant ein geheimnisdolles Ding an sich anzunehmen.

Alle Gestaltungs- und Schöpfungskräfte liegen nun in der Welt selbst, deren ewige Wesenheit nichts weiß von der Berstandesscheidung zwischen Geist und Stoff; wir erklären das All ganz aus sich selbst, wie es ist, und greisdar oder vorstellbar uns umgibt, und das im chemischen Atom sich genau in derselben Fülle offenbart wie im ungeheuren Fizsternsystem. Aus sich selbst, nicht aus einem absolut Fremdeartigen jenseits der Welt, einem ewig Unerklärbaren. Und nicht mit starren Begriffen, mit toten Worten, nicht mit Erkenntnis allein ist dieses All zu ersassen, sondern nur mit dem ganzen Leben und Sein; um das All zu gewinnen, müssen wir es erleben.

Nur darum war uns bas All eine ratfelhafte Sphinr. weil wir es immer nur mit der Erkenntnis bezwingen wollten. Mit der Erkenntnis, die durch ihre begrifflichen Scheidungen jene Rätsel überhaupt erst schafft, denen in ber Wirklichkeit nichts entspricht. Gott schauen, darin fieht die Bibel die Erfüllung allen Suchens. Er kann nicht begriffen, er muß geschaut werden. Und so sagen wir auch vom All, es muß erschaut und erlebt werden; das ift eben ber Sinn und Zwed aller Exiftenz, bas All in immer weiterem Umfang, in immer tieferer Tiefe, in immer größerer Inbrunft zu erleben. Nur der, dem die neue Weltanschauung zur wirklichen Anschauung wird, dem sie nicht bloß Wort und Begriff bleibt, nur wer sein innerstes Rühlen und Wollen, Blut und Seele mit der Gewißheit erfüllt, daß alle Gegenfäte in Bahrheit nur Erganzungen find, daß Welt und Ich ein Eines find, nur in dem zeugt der neue Geift lebendige Frucht, nur den leitet er zu aller Bahrheit, nur den beseligt sie mit dem Frieden, der kein Fürchten und Ungften mehr tennt.

Alle Wahrheit wie alle Wirklichkeit ift einfach: ein unendliches, nie auszuschöpfendes Wunder für den Beiseften und boch leicht erfaßbar auch für ben schlichteften Beift. Nicht die Welt ift voller Rätsel und Geheimniffe, fondern nur die Blindheit. Dunkelheit und Verworrenheit des Geiftes schafft unheimliche Rätsel da, wo in Wahrheit alles licht und klar ift. Die Wahrheit hat fich nie vor den Menschen verstedt, aber der Mensch hat sich an die Wahrheit nicht herangetraut. Gerabe weil sie so einfach, so "natürlich" ift, ging er ihr aus bem Wege, benn ber Durchschnittsmensch ist geistig ein Kind, ob er auch alt ist wie Methufalem, er will Wunder, Märchen, Geheimnisse. Unser Beift hat fich aus bem Tierischen, aus halb Bewußtem, aus Dämmerungszuftänden beraus entwickelt. Im Dunkel aber erscheinen alle Dinge berschoben, grotest, unheimlich, die im Tageslicht vertraut und rätsellos erscheinen. Berworrenheit war es, die bereinft zu dem Glauben führte, in den noch unentbeckten Ländern der Erde müffe die Natur voller Bauber und Wunder fein, da müßten Wesen haufen bon feltfamfter Rörperlichkeit, mit übermenschlichen Rraften begabt. Sobald aber der Entdeder die Länder betrat. zeigte fich überall Neues und Herrliches, doch nichts Übernatürliches, nichts absolut Frembartiges, nichts, was nicht vertraut und im Innersten bekannt anmutete. Nur der Borftellung, die ins Blaue hinein phantafiert, erscheinen die Dinge fremd und unheimlich; wenn wir fie erleben, bann feben wir, daß wir ftets im Kreise des Bermandten blei= ben, daß alles Blut bon unserem Blut und Wesen bon unserem Wesen ift. Das gilt von den Erdendingen wie bom unendlichen All. Auch das All will in immer weite= rem Umfang erlebt werben, und mit jedem weiteren Erleben wird es an Schrednis und Ratfelhaftigkeit berlieren. Immer Narer zu sehen, immer weiter zu schreiten bom Unbekannten ins Bekannte, in immer größerem Kreise bas

Dunkle aufzuhellen, das bildet die Aufgabe des Lebens und seinen Reiz. Unbekanntes umgibt uns überall, aber nichts unheimlich Rätselhaftes; nicht vom Unbekannten wollen wir erlösen, wohl aber von der Furcht vor dem Unbekannten. Auch der Tod hat nur Schreden für die Borstellung; sobald wir ihn erleben, wird er uns etwas Rastürliches, Bertrautes sein. Und das All — mag man es nun Geist und Raterie nennen oder Gott — jedenfalls ist es Blut von unserem Blut, Wesen von unserem Wesen.

\* \* \*

Ein Schlag beiner Sand in die Luft - und eine Bewegung beginnt, die fich als Warme, Licht, Anziehung, Abstogung durch alle Belträume hin fortsett. Ein Samentorn, das fich ungehemmt fortpflanzen tonnte, wurde in einer Jahresmpriade Taufende von Belten mit seinem Bachstum erfüllen. Ein Blid in bie Nacht hinaus, und bu umspannft unzählige Beltspfteme . . . Warum bift bu so kleinmutig und willft es nicht fassen, daß bu nicht nur 3d, sondern auch All bift? "Ihr seid Götter," sagt Christus. Allerdings, es ist das Höchste, wozu du es bringen kannft, diefes All-, Ich-Gefühl. Du erreichft es nur in der tiefften Versentung und Inbrunft. Aber wenn diefes Empfinden bich gang erfüllt, was find bir bann alle Befite, alle Leiden, alle Berhängniffe ber Alltäglichkeit? Alles ift bein. Alles Schaffen, alle Freuden der anderen find bein. Reid, Gier und Schadenfreude fällt bon bir ab wie Staub im frischen Morgenwind.

Das All als Matrotosmos, bas Ich als Mitrotosmos find im Wefen identisch. Wie unser Ich, so ist das All. Auch das All hat das Empfinden seiner Einheit, aber wie das Ich sich nicht ganz weiß und durchschaut, nicht mit Bewußtsein alle Borgänge in sich lenkt und regiert, so vollziehen sich auch im All fortwährend Borgänge, die dem. Einheitsempfinden undewußt bleiben und sich seinem Einssußehen. Es gäbe sonst kein Elend, keine Grausamkeit, keine Riedrigkeit. Ebenso wie das Ich stredt auch das All, immer weitere Ströme des Undewußten ins Bewußte zu überleiten und alle Borgänge in sich, klarer Einsicht gemäß, zu lenken und zu regieren. Mit jeder neuen Erleuchtung, mit jeder Machterweiterung unseres Ichs gewinnt auch das All an Bewußtseinsinhalt und Macht. Beständig fördert uns das All, beständig fördern wir das All, soweit wir geistig Lebendige sind und nicht lebenden Leibes tot.

Gott ift nicht, Gott wird. In uns und durch uns. Ebenso wie das Ich ringt das All nach Erfüllung seines Wesens, nach Bollendung. Wer geistig stehen bleibt oder sich rückwärts wendet, ins Tierische, ins Dumpsmenschliche zurück, wer nicht immerzu geistig wächst, der hemmt das All. Er ist Gottesseind, wie der Borwärtsschreitende Gotteskämpfer ist. Aller Sünden sind demnach nur zwei: Unwissenheit und Willensschwäche. Oder anders gesagt: Beharrung in Herzens- und Geistesenge.

Ein Reiner mußt du werben, der sich geläutert hat in Rampf und Leid von den Schladen niedrigen Wollens und gemeinen Sinnens. Der sich erlöst hat von der Tierheit und mit allen Sehnsuchten nach der Geistheit ringt. Der von sich geschüttelt hat all' den welsen Moder der Alltagswelt: all' ihre törichten Citelkeiten, ihre Vorurteile, ihr Richten und Herrschen, ihr Hassen und Streiten, ihr Reiden und Gieren, ihre Hoffart und Knechtsseligkeit, ihre Beschränktheit und Unwissenheit, und all' ihr Sorgen und Angsten, Soffen und Fürchten . . . Gin Reicher mußt du werben, der aus Luft und Ather, aus Wasser und Erde taufenbfältige Nahrung zieht. Der alle Kräfte in fich zur Entfaltung bringt, all' sein Leben auslebt, alles, mas ihn umgibt, ausschöpft und an fich zieht, ber immerfort ringt, sein Ich mit dem All zu erfüllen, all' seine Sehnsucht in Sein und Wirklichkeit umzuseten, das in Schaffen und Birten, Glauben und Bollen, Wiffen und Lieben Blüten ohne Ende treibt . . . Ein Reifer mußt du werden. Ein Reifer, der all' den Reichtum, den er in sich gesammelt hat, zu ordnen, fruchtbar zu machen, auf ein großes Biel hin zu konzentrieren weiß. Der sein Leben wie ein Runftwerk formt und gestaltet, daß es eine Ibee, einen großen Sinn als Mittelpunkt hat und offenbart. Der alle seine Kraft am letten Ende in ein Samenkorn zusammenbrängt, um aus seinem Leben neue und höhere Zukunftsentwickelungen zu gebären. Nur der Reife wird ein Berklärter sein, ein Bollender feines Erbenfeins, ein Bolltommener, ber nach winterlichem Tobesichlaf zu neuem Sein gerüftet ift.

Um Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts. Betrachtung über Entwickelung, Sonderung und Biel moderner Weltanschauung. (1890.)

T

Ein Jahrhundert ist ein bloßer Zahlbegriff, ohne ideellen Inhalt. Er bedt sich keineswegs mit dem Begriff der Epoche.

die einen Entwickelungsabschnitt in der Geschichte der Mensch= heit bedeutet. Und boch hat die Gewohnheit den reinen Bahlbegriff gleichsam lebendig und förperlich gemacht, umfomehr, als die Bahl nicht gang ohne Bezug zu unferem eigenen Dasein gebacht zu werben braucht. Umspannt boch ein Nahrhundert gerade die drei menschlichen Generationen. die noch in verfönlichem Rusammenhang zu stehen villegen: Bater, Sohn und Enkel. Es ist daher nicht ohne tieferen Sinn, daß die Gesamtheit am Ende eines solchen Zeitraums fich Rechenschaft gibt darüber, was sie im verflossenen Säfulum erlebt, geleiftet, gebacht, welche Summe fie zu bem aufgehäuften Schat ber Bergangenheit hinzugebracht hat, daß sie also den Neujahrhundertstag feiert, wie der einzelne den Neujahrstag. Wir stehen nun freilich beute noch nicht am Silvester bieses Jahrhunderts, aber die Abventzeit, die bom neunzehnten ins zwanzigste überleitet, ift boch bereits angebrochen. Und fo mag es auch heute schon fich rechtfertigen, die Summe unseres Satulums zu ziehen auf bem Gebiete, das den Mittelpunkt aller anderen bildet, das die Strahlen alles unferes Schaffens und Wirkens als Brennspiegel in sich konzentriert, in dem unser ganzes Leben und Sein sich verdichtet wie im Kern eines Kristallgefüges: auf dem Gebiete der Weltanschauung. Die moderne Weltanschauung - und zu erweisen, daß es eine solche gibt, wird ein Teil meiner Aufgabe fein, — ift ein Kind biefes Jahrhunderts, aber ihre Anfänge, soweit bon folden die Rede fein tann in menschlichen Dingen, fallen teineswegs mit bem Anfang bes Zeitraums felbst zusammen. Das erfte Drittel unseres Jahrhunderts bilbet geiftig den Abschluß, die Vollendung des vorigen. Die moderne Weltanschauung aber hat fich ihren wesentlichen Bügen nach gerabezu im Gegenfate zu der ihrer nächsten Bergangenheit gebildet, ober vielmehr fie bilbet fich noch. Um bas Jahr 1830 herum liegt der Wendepunkt. In jenen Tagen machte die Juli-

revolution der politischen, das junge Deutschland der literarischen, David Strauß ber theologischen Romantik ein Ende, in jenen Tagen ftarb Hegel, ber ben eigentlichen Schlufitein lieferte zu bem ibeologischen Gebäude ber Aufklärungszeit, und in ihnen auch Goethe, ber gewaltigfte Vertreter bes äfthetischen und tosmopolitischen Jahrhunderts. ber aber boch schon in einzelnen seiner Eigenschaften über= leitet zur Neuzeit. Und in benfelben Tagen, ba bas Alte ftirbt, ift auch das Neue schon geboren: die Technik, die mit hilfe von Dampf und Elektrizität alle wirtschaftlichen Verhältnisse der Vergangenheit untergräbt und der Menschheit ganz neue Bedingungen bes Daseins unwiderstehlich aufzwingt, und in enger Berbindung mit ihr die moderne Naturwiffenschaft, die fich bermißt, alle bisherige Erkenntnis für ein trügerisches Scheingebilbe zu erklaren und in eigentlichem Sinne ganz bon neuem anzufangen. Es bollzieht sich eine Wandlung in den Geistern, die ihr Analogon findet nur in den Epochen des untergehenden Seidentums und bes niebergebenden Mittelalters. Die Ericheinungen find faft die gleichen. In die Augen springend ist vor allem die Wirrnis scheinbar unberföhnlicher Gegenfate. Auf der einen Seite eine Orthodoxie in religiösen Dingen, die dem Andrang der ihr feindlichen Mächte durch besonders scharfe Herborkehrung bes Alten, Hiftorischen, in ber Bergangenheit bogmatisch Fixierten zu begegnen sucht, auf der anderen Seite ein gleich fanatischer Atheismus ober eine vollständige Gleichgültigkeit aller Religion gegenüber. Hier ein Materialismus der Erkenntnis und der Ethik, der beides, Erkenntnis und Ethik, einfach negiert, bort ein Ibealismus, welcher fich bis zur Askese steigert, sowie ein Drang zum Übersinnlichen, der im Spiritismus die Schranken des Körperlichen unmittelbar zu überwinden sucht. Und wie auf geiftigem, fo auf wirtschaftlichem, auf gefellschaftlichem Bebiete. Schroffer Individualismus hier, Sozialismus bort,

demokratische Gleichmachesucht. die keine menschlichen Unterschiebe irgend welcher Art mehr anerkennen will, auf der einen Seite, auf der anderen ein Ariftokratismus, der buchstäblich zwei Menschenarten behauptet, die eine zum Gottwerben, die andere zum Biebsein geboren. In solcher Beise. nicht verfönlich, sondern geistig gegenüber standen sich um durch Namen die Richtung zu bezeichnen — im Altertum: Julian Apostata und Gregor von Nazianz, Lukian und Apollonius von Thyana, Heliogabal und Antonius bon Kana; an ber Wende bes Mittelalters: Leo X. und Luther, Torquemada und Laurentius Balla, Thomas Münzer und Albrecht Allibiades, und so stehen fich in der Gegenwart gegenüber: Rietsiche und Tolftoi. Sengstenberg und Bückner, Dubois-Reymond und Karl du Brel, Bismarck und Marx. Aber so unvereinbar die Gegenfage erscheinen, fie find boch immer auf bem Boben einer Beit gewachsen, und baher erklärt nicht nur einer den anderen, sondern ruft ihn auch hervor. Und fie alle verknüpft ein Band, fie alle tragen bazu bei, die Weltanschauung zu dem zeitlichen Abschluß, zu bem Biele zu führen, das ihr bestimmt ift.

Der erste charakteristische Bertreter des neuzeitlichen Geistes ist Ludwig Feuerdach; mit ihm beginnt die Spoche des Realismus, dessen innerstes Besen darin besteht, daß er im Leben wie im Denken sich an das Nächstliegende hält und keine Flugdersuche macht, solange die Bewegungsvorgane zum Fliegen nicht ausreichen. Der Realismus ist zunächst ein Berzicht, eine Selbstbeschränkung, aber nicht aus Berzweislung an den letzten Zielen, sondern aus dem Bedürsnis nach Konzentration, nach krästigender Berührung mit der Wirklichkeit hervorgegangen. Er tritt ein, sobald die Spekulation, die unmittelbar von der Erde in den Ätherstrebt, sobald der Idealismus der reinen Bernunst, der die Wirklichkeit mittels der bloßen Theorie zum Ideal erheben zu können glaubt, sobald biese beiden nach ihrem Flarischen

Fluge gebrochen am Boben liegen. Dann scheint es auf einmal gang Mar zu fein, daß alle Erkenntnis nur fchrittweise gewonnen werben tann, bag bie Menschheit nicht für ben himmel, sondern für die Erde zu leben hat, und daß ihre Entwickelung nicht in Sprüngen vor fich geht, nicht nach einem Gebankenschema, sonbern gleichfalls Schritt für Schritt und in beständigem Rampfe mit dem bereits Gewordenen. Die Philosophie klammert sich nunmehr an die Forschung an und begnügt sich, sie zu kommentieren, die Bolitik lernt von neuem die Mächte Blut und Gifen schäten. und auch die Runft spürt am Boben bin, ftatt in ben Sternen. Aber der Realismus kann niemals wie der Idealismus Selbstzweck sein, er ift, wie gesagt, nur ein Mittel zur Konzentration, ein Berfuch, neuen Blutsaft zu gewinnen. um dereinft den alten Zielen mit frischen Kräften wieder zuzustreben. Und wie die Reaktion gegen die Bergangenheit, so findet auch dieses Streben schon bei Feuerbach deutlichen Ausbrud; fagt er es boch felbft: "Die gefättigte Empirie kehrt zur Philosophie zurück." Bereits in seiner erften Schrift "Gebanken über Tob und Unfterblichkeit" kundigt fich ber Realismus, ber auf ber Erbe festen guß zu faffen fucht und den himmel verschmäht, unverschleiert an. Bebürfnis ift es," fo heißt es bort, "bag ber Menfch, nachbem er lange genug auf echt mohammebanische Weise in bem Traum seines himmlischen Baradieses geschwelgt. lange genug in bem beraufchenben Genuß feiner unfterblichen Individualität gelebt hat, an seine wahrhafte und vollständige Vergänglichkeit sich erinnere und in biefer Erinnerung und Befinnung das Bedürfnis in sich erwecke, anderswo als in dem Glauben an seine eigene verfönliche Unfterblichkeit und Unendlichkeit die Quelle des Lebens und ber Bahrheit, ben Bestimmungsgrund seiner Sandlungen und die Stätte des Friedens zu suchen. Nur wenn der Mensch wieder erkennt, daß es nicht bloß einen Schei-

sondern einen wirklichen, mahrhaften Tod gibt, der bollftandig das Leben des Individuums schließt, wird er den Mut faffen, ein neues Leben zu beginnen. Nur wenn er die Wahrheit des Todes anerkennt, den Tod nicht mehr verleugnet, wird er wahrer Religiosität, wahrer Selbstver= leugnung fähig werben." Weiter ausgeführt wird biefer Gebanke in dem Haupiwerke Feuerbachs "Das Wesen des Chriftentums" und in den Borlefungen über "Das Wefen ber Religion". Als Ausgangspunkt fteht hier ber Sat. daß der angeblich nach Gottes Ebenbild geschaffene Mensch vielmehr umgekehrt das Göttliche nach seinem eigenen Ebenbilbe schaffe. Daraus folgt, daß die Götter und alles, mas mit biefem Begriff aufammenhängt, Seligfeit und Unfterblichkeit des Ichs, nichts als Träume der Phantafie, nichts als personifizierte Wünsche des Herzens find: homo homini deus. Ins Braktische umgesett beifit bas: "Lafit uns aus Götterfreunden zu Menschenfreunden, aus Gläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus Kanbibaten bes Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Chriften, welche ihrem eigenen Bekenntnis zufolge ,halb Tier, halb Engel' find, zu Menschen, zu ganzen Menschen werben." auch in andren, noch bestimmteren Worten: "Jest gilt es bor allem, ben alten Zwiespalt zwischen Diesseits und Jenfeits aufzuheben, damit die Menschheit mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen auf fich felbft, auf ihre Welt und Gegenwart fich konzentriere, benn nur biefe ungeteilte Konzentration wird wieder große Menschen, große Gefinnungen und Taten zeugen. Statt unfterbliche Individuen hat die neue Religion' vielmehr tüchtige, geiftig und leiblich gefunde Menschen zu postulieren; die Gesundheit hat für fie mehr Wert als die Unfterblichkeit. Nur für den Erbarmlichen ift die Welt erbarmlich, nur für den Leeren leer-Das Herz, wenigstens das gesunde Herz hat schon hier feine bolle Befriedigung."

In diesen Worten, mag man ihnen zustimmen oder fie verwerfen, liegt das Programm des Jahrhunderts. Diesseits so einzurichten, als ob es kein Jenseits gebe, bon biesem möglichst abzusehen und alle Kraft dem Leben zuzuwenden, darauf richten sich, hier bewußt, da unbewußt, alle Beftrebungen. Auch ber Glaube, auch das Chriftentum wird von diefer Strömung mitgeriffen; das einzige Wort "praktisches Christentum" sagt alles. Feuerbach war eben nur die Stimme feiner Beit, biefer Beit, die, bes Spekulierens und Träumens müde, nach dem Leben, nach feiner Neugestaltung und feinen Genüffen brangte, die in ber Bolitik ihre Religion fand und in ber Maschine ben "neuen Seiland" fah. Die Naturwiffenschaft tam biefer Bewegung der Geifter zu Hilfe; mit Sonde und Fernrohr ift nichts Göttliches zu entbeden, warum also bie Forschung mit etwas beschweren, das mit keiner chemischen Formel fich umschreiben, in tein physitalisches Gefet fich faffen läßt? Aber Feuerbach gab nur den Anstoß; aus seinem Realis= mus entwickelte fich in rascher Folge ber Materialismus ber Büchner und Moleschott. Das Wesen dieser Weltanschauung hat Feuerbach selbst sehr bezeichnend in das Wort gekleidet: "Der Mensch ist, was er ißt." Der Realismus weist Gott aus dem Getriebe des Alls, der Materialismus schickt den Beift hinterbrein. Feuerbach macht ben Menschen selbft zu Gott, der Materialist macht ihn zum Tier. "Die Krone ber Schöpfung muß fich," wie Molefcott fagt, "bescheiben, eine Anosve am Stamme ber Tierheit zu fein." Phosphor, ohne Fett, ohne Baffer tein Gedanke." Dahl ift ein Abendmahl, an bem wir ben gebankenlofen "Das Wefen Stoff in bentenbe Menfchen bermanbeln." ber Dinge ift bie Summe ihrer Eigenschaften Säten fpringt herbor, daß ber Material die Fortsetzung des Realismus bildet, et ins Extreme, das wie jedes Extrem

totschlägt. Der Realismus ift im wesentlichen ein fritisches Brinzip, der Materialismus aber vernichtet die Kritik, weil er burch und burch bogmatisch ift und dem alten Glauben einen neuen Glauben entgegensett. Und fo wirkt er benn auch wie jedes Dogma vornehmlich auf die Maffe, auf die Maffe oben und unten, die er, weil er ihr etwas Fertiges gibt, ftatt fie jum Selbfturteil angureigen, benitrage, felbftzufrieden, blafiert macht. Und in dieser ihr eigentümlichen Wirtung auf die Masse liegt die Gefahr der materialistischen Weltanschauung, die vergeblich von ihren wissenschaftlichen Bertretern geleugnet wird. Das theoretische Extrem hat bas ethische im Gefolge, die Lebensluft, die Feuerbach forbert, verwandelt fich in Lebensgier. Es ist eine Tatsache, daß gerade in dem Zeitraum, in welchem das materialistische Dogma auf allen Gaffen berklindet wurde, in den fiebziger Jahren, auch der sittliche Materialismus, begünftigt von ben äußeren Berhältniffen, seine wilbeften Orgien feierte. In welchem Umfange, das ergibt sich am deutlichsten aus ber Zunahme ber Berbrechen. So wurden im Königreiche Sachsen strafrechtlich berurteilt: im Jahre 1871 — 11001 Bersonen, im Jahre 1874 — 15144, 1877 nicht weniger als 21319. Das bedeutet ein Wachstum um 93 b. S., während die Bebölkerung fich nur um 7 b. H. bermehrte. Unter den Verbrechen ftiegen Mord und Totschlag von 340 Fällen auf 1949 (also um mehr als bas Fünffache), Bergehen wider die Sittlichkeit von 150 auf 618, der Mißbrauch von Kindern von 16 auf 148. Gerade diese Berbrechensarten aber fteben im engften Zusammenhang mit den Lebensanschauungen, die im Bolke verbreitet find, und beshalb bilben jene Rahlen ein erschreckendes Reugnis von ber inneren Abhängigkeit zwischen theoretischem und praktischem Materialismus.

Der Materialismus ift das Extrem des Realismus auf gleicher Linie, in gleicher Richtung, seine unmittelbare und naturgemäße Ausartung. Aber die realistische Weltanschauung ruft auch mittelbare Extreme hervor, die nicht als ihre eigenen Sprößlinge, sondern als Reattionen und Gegenfäte teils zu ihr felbft, teils zu bem von ihr erzeuaten Materialismus anzusehen find. Es ift in ber geiftigen Welt nicht anders als in der körverlichen: ein Druck auf die eine Seite hat ein Emporschwellen auf der anderen zur Folge. Die Reaktion gegen den Realismus ift der Beffimismus. Indem der erftere die Forderung ausspricht, für bas Denten bas Sein einzutauschen, für die Spekulation das Leben, dieses neuzugestalten und an ihm sich zu erfreuen, reigt er bon felbst zu einer Brüfung bes Lebens und seines Inhaltes. Diese Brüfung nimmt ber Bessimis= mus vor, und im Gegensate zu Feuerbach kommt er zu dem Ergebnis, daß das Leben gar nicht wert ift, gelebt zu werben, daß die Leiben, die ihm entquellen, größer find als die Freuden, die es bietet, daß alle Hoffnungen auf gefunde Entwickelung ber menschlichen Dinge fich als Selbsttäuschungen herausstellen, und daß unser Seil nur in der Flucht vor dem Leben, in der Berneinung des Willens zu leben beruht. Nicht das Sein ift bemgemäß das Wünschenswerte, sondern das Nichtsein. Diese Anschauungen entspringen einer natürlichen Absbannung, die aus dem Übermaß von Lebensbetätigung, das eine Zeit politischer und technischer Arbeit verlangen muß, fich entwickelt. ebenso aus dem Übermaß von Genuß. Dieser stumpft ab, und der ermüdete Arbeiter hat schließlich nur eine Sehnfucht nach Rube, Schlaf, Nirwana. In diefer Sehnsucht liegt der Reim des Bestimismus, der ja im wesentlichen ein Quietismus ift. Eine andere Reaktion ruft ber Materialismus herbor: ben Spiritismus ober Offultismus. Wenn iener im Beifte, in ber Seele nur ein Produtt, eine Außerung bes Körperlichen fieht, so ift biesem ber Geift bas eigentlich Wesenhafte, das der Körper sich bilbet, wie der

Vogel sein Nest. Die Seele ist nicht nur das denkende Prinzip, sondern auch das organisierende. Auf diesen Gegensat zum Materialismus beschränkt fich aber ber Okkultismus nicht; er behauptet auch, daß die Seele bollftanbig Herrin des Körpers, den sie sich geschaffen, ist oder doch fein tann, daß fie die Sulle nach Belieben zu burchbrechen und schon in ihrer jetigen Existenz andere Süllen anzunehmen bermag. Im Tobe aber wirft fie den Körper fort wie ein abgenuttes Kleid und organisiert fich ein neues, feineres, das aber materiell genug bleibt, um seinem Träger ein direttes Wirten in unsere Körperwelt hinein zu ermöglichen. Infolge dieser Annahme wird auch der Oktub tismus zu einem Anschauungsextrem, und beshalb hat auch er wie sein Gegner einen lebhaften Sang zum Dogmatischen.

#### П

Pessimismus und Oktultismus bilden aber nicht nur eine naturgemäße, sondern zum Teil auch heilsame Reaktion. Der Realismus Feuerbachs, hervorgegangen aus der Absneigung gegen den fast unirdischen Sochstug der Spekulation, enthält als wesentliches Element die Mahnung zur Besonsneheit. Die Besonnenheit jedoch stumpst sich leicht zur Rüchternheit ab, sie hat einen Zug zum Genügsamen, und sie unterliegt daher der Gesahr, das schnell Erreichdare auch als das Beste anzusehen und zusreieden an der Oberstäche der Dinge sestzukleden. Sie vergißt nur zu oft über dem Wege das Ziel, über dem Mittel den Zweck. Diese Ersicheinung zeigt sich auf allen Ledensgebieten, die von der realistischen Weltanschauung beeinflußt sind. Im Realismus wurzelt die Größe der modernen Wissenschaftungsmates

rial herbeizuschaffen und die Dinge zu erforschen, wie sie find, ohne durch borgefaßte Theorieen beschränkt zu sein. Aber aus ihm entspringt auch die Unzulänglichkeit unseres Forschens für ben, ber für sich selbst nach einem ruhenden Pol in der Flucht der Erscheinungen sucht und dem es nicht genügt, daß unfere Entel einmal ein neues Weltbild aus ben Linien, die wir gefunden, zusammenftellen können. Im allgemeinen arbeitet unsere Wiffenschaft um der Arbeit Sie fragt, weil der Trieb des Fragens nun ein= mal in uns steckt, aber es liegt ihr nichts an einer Antwort. Sie nennt ben Stein, bas ,Ignorabimus', Brot, und freut fich genügsam ober in bewußter Selbstironie an bem Stein, als habe fie in Wirklichkeit Brot an ihm. tonnte annehmen, die Idee der Entwickelung sei das gemeinfame geiftige Band ber heutigen Forschung. Aber gerade diese Idee ift ein Zeugnis für die Neigung des Realismus zur Genügsamkeit. Der Begriff Entwickelung hat doch nur einen Sinn, wenn zu ihm ein Ziel hinzugedacht wird: fonst ift er eine leere Form ohne Inhalt und das Wort Veränderung besagt ebensowenig und ebensobiel. Von Riel und Inhalt aber erfahren wir durch die herrschende Wisfenschaft tein Titelden. Nicht anders steht es um die Technik der Gegenwart. Auf den ersten Anblick scheint es eine ungeheure Errungenschaft zu fein, wenn wir benfelben Weg, zu dem unsere Vordern einen Tag gebrauchten, in zwei Stunden zurücklegen, wenn wir uns mittels des Telegraphen in einem Sundertstel der Zeit berftändigen, die sonft ein Bote, Nachricht zu bringen, nötig hatte. Aber an und für fich ift biefe Beschleunigung gang wertlos. Gin Befen, bas nur ein Bein, aber auch nur einen Schritt gu geben wen um zu seiner Rahrung zu gelangen, ift go-Lage wie ein Geschöpf, bas über zwei & Nahrung jedoch doppelt so schwer zu des ersteren. Und ebendies ift das

uns und unfren Vorbätern. Von wesentlicher Bebeutung wird jene Beschleunigung für uns erft bann, wenn wir über das Bedürfnis hinaus, das uns und den früheren Geschlechtern gemeinsam ift, Zeit ersparen und biese ersparte Zeit in einem höheren Sinne als dem der bloßen Ernährung ausnuten. Da aber liegt gerade die Grenze der modernen Technik. Auch in der Politik, im öffentlichen Leben hat der Realismus eine zunächft fehr nüpliche Konzentration im Gefolge gehabt, die Zusammenschweißung ber getrennten Bolksglieder zu Nationen ift fein Werk. Aber auch hier broht die Gefahr, den Zweck über dem Mittel aus dem Auge zu verlieren. Nicht die Nation, nicht ihr äußerer Busammenhalt ift ber Zweck, sondern das Leben in der Nation; daß allen Gliebern ein größeres Glück zuteil werde, als die Vereinzelung ihnen bot, darin liegt der Wert ber Zusammenfassung ber vielfach übersehen wird. Unserc Bater waren bes Glaubens, eber Menschen sein zu tonnen als Deutsche, Franzosen, Engländer. Wir wissen, daß die Menschheit nur auf dem Durchgang der Nation zu erreichen ift: die realistische Genügsamkeit aber verleitet bazu, aus bem Auge zu lassen, daß die Nation einen dauernden Sinn nur hat als Schulung zum Menschsein, in sich felbst nur einen zeitlichen. Wie jedoch ber Realismus fein Ertenntnis- und Anschauungsextrem im Materialismus hat, fo hat auch seine Betätigung im öffentlichen Leben zu einem Extrem geführt, zu der Sozialbemokratie in ihrer heutigen Erscheinungsform. Gleich dem Materialismus ist auch die Sozialbemokratie bogmatisch, fie allein hat die Bahrheit, neben ihr gibt es nichts Weiteres. Der realiftische Politiker fann mit seinem Wollen und Streben noch so straff auf Welt und Leben gerichtet sein, ihn wird boch in vielen Fällen nicht ganz bas Trachten nach irbischen Dingen erfüllen. Der materialistische Politiker jedoch, der Sozialdemokrat, Tennt nur ein Erbenglud; er hat gar keinen Zweifel, baß einzig die Güter dieses Lebens Arbeit und Rampf berlohnen, und daß die Erlösungsfrage der ringenden Menschheit gelöst ist in dem Augenblick, wo die Magenfrage ihre Rolle ausgespielt hat. Gerade in diesem Punkte aber setst ber Widerspruch des Bessimismus wie des Offultismus Für beibe gibt es keine Erlösung in ber Welt, sonbern nur eine Erlöfung bon der Welt, kein mahres, dauerndes Glück in der Zeitlichkeit, sondern nur eine Seligkeit nach dem Tode. In diesem Glauben begegnen fich beibe mit dem Chriftentum, nicht mit dem firchlichen ber Gegenwart, bas ja einer Bermittelung zwischen Diesfeits und Jenseits nicht abhold ift, sondern mit dem ftrengen Urchriftentum eines Goren Rierlegaard. Danen ift die Religion, wie fie heute gelehrt und geübt wirb, ein bloges Spiel, eine ben heiligen Beift totenbe Berquidung bon menschlichen und göttlichen Forderungen, eine Berblaffung zum Ethischen und Afthetischen. wirkliche Chriftentum ift eine "Versagung der Welt", eine Absage an Vernunft und Leben; es hat bom Wissen nichts zu hoffen, weil das einzig Erftrebenswerte, die Bereinigung mit Gott, für bas irbische Ich nur in ber Ekstase, und nur in ihr möglich ift; aus bemfelben Grunde bedarf es keiner Runft und keiner Sittlichkeit, und es bedarf auch keines Glückes, weil nicht die Luft, sondern nur das Leiden, nur Die Asteje, die Entäußerung von allen Bedürfnissen zur Efftase führen. Man fieht, der Widerspruch gegen den Realismus ift ein vollkommener, und doch find Feuerbach und Riertegaard bon bem gleichen Anfangspuntte ausgegangen, bon der Kritik des herrschenden Christentums. Bon Wert aber ift dieser Widerspruch, weil er die Einseitigkeiten bes Realismus nicht ohne Protest walten läßt, weil er einen Berfuch bilbet, die Grenzen, die jener fest, zu überfpringen. Wie weit seine innerliche Berechtigung geht, wird fich im weiteren Verlauf biefer Betrachtungen ergeben.

Die eigentlich geschichtliche Betrachtung hat hier ein Ende. Wir stehen mitten im Kampfe der Gegenwart. Lebensluft und Weltentfagung, - zwischen biefe Extreme fieht fich ber moderne Mensch gestellt, Sinnlichkeit uud Übersinnlichteit machen beibe gleich ausschließlich ihre Ansprüche an ihn geltenb. Auch früher ichon bestanden diese Gegenfäte, aber nie war die Kluft eine so breite, so schroff abfallende, weil nie der Glaube an das Überfinnliche so tief erschüttert war wie heute. das "Leben ohne Gott" noch nie so weit fich ausbehnte. Ift es nun nötig, an eins der Extreme fich anzuklammern? Jedes von beiden läßt eine qualende Frage ungelöft. Wer die Weltentsagung fordert, der gibt keine Erklärung dafür, daß wir in diefer Welt nun einmal leben. mit allen Organen ausgerüftet, die Welt zu nuten und, was fie bietet, auszukoften. Die Vergangenheit, die Entwickelung, die uns gerade zu dem gemacht, was wir find, und zu nichts anderem, bleibt ein Rätsel: zur Efftase bedarf es keiner Geschichte, keines Bachstums an Geift und Seele. Wer aber sein Sinnen nur auf die Erde richtet, der wirft über die Zukunft einen Nebel, der gleich unentwirrbar scheint. Er ftellt uns bor die Frage "Was dann?" und läßt uns ohne Antwort stehen. Die irdische Entwidelung des Menschen und der Menscheit hat doch einmal begonnen, sie wird also auch einmal enden. Was dann? Und alles Lebensglud, felbst wenn es endlos fich fteigern konnte, einen Stachel hat es doch immer: ben Tod: kann es also jemals ein ganzes ungetrübtes Glud fein? Eine Bermittelung der Extreme scheint undenkbar, und doch bersucht fie ein jeder für sich, der nicht wie ein Ribschi-Ansulaner einfach in den Tag hineinlebt. Auch der Realift im Sinne Feuerbach's, sobald er seinen Anschauungen gemäß leben will, fieht fich von vornherein vor die Frage gestellt: Bas ift benn der Sinn des Lebens, und worin besteht das Glüd? Und so wird auch ihm die Wahl zwischen Genuß und As-

Tele nicht ersvart, wenn er auch die Frage nach dem Über= finnlichen nicht bineinzieht. Ganz unzulänglich ift der Ausweg, ber ben sozialen Utopisten, wie Bellamy und Herta, der bequemfte scheint. Unter den heutigen Ber= bältnissen ist ihnen freilich ein reines Glück nicht benkbar. weil die Allgemeinheit kaum in der Lage ist, auch nur danach zu ftreben. Der Zukunftsstaat jedoch sichert jedem gerade das Glück, das jedem das begehrenswerteste er= scheint. So viel Wefen, jo viel verschiedene Glückarten. Aber abgesehen babon, daß die Frage des Einzeltodes und der Menschheitsdauer auch vor dieses Ideal wie eine Wolke fich legt, und abgesehen babon, daß jene Utopisten die Entscheibung über das, was denn eigentlich Glück ist, nur bon uns ab- und unseren Enkeln zuschieben — die Lösung ist auch schon beshalb eine unzureichende, weil sie die Bergangenheit ganz unberücksichtigt läßt. Je reicher und fei= ner unsere seelischen Organe sich geftalten werben, befto zarter und empfindlicher wird auch das Mitleid werden. Und nun foll gleichwohl ein Glück möglich fein, dem die Erinnerung entgegenfteht, daß unzählige frühere Geschlechter biefes Glück nicht nur nicht genoffen haben, sonbern im Gegenteil den furchtbarften Leiden unterworfen waren? Rann ber Enkel ein volles Wohlbehagen empfinden dem Bewußtsein gegenüber, daß seine Genüsse durch die Blutund Drangfalsopfer feiner Bater ertauft find? Gin mirtliches Glück ber Allgemeinheit ift ein Schemen, wenn in die Allgemeinheit nur die Lebenden, nicht auch die Toten bineinbezogen werden.

Beit tieferem Gedanken- und Empfindungsboden entspringt die Glücks- und Lebenslehre Leo Tolftois. Sie ist um so bedeutsamer, als ihr Urheber in sich selbst die ganze geistige Entwickelung unseres Jahrhunderts mit die gemacht hat. Auf keiner Station aber sand er die die er ersehnte, weder bei Feuerbach noch bei Schor

weber im Spiritualismus noch im Materialismus. Schon jest darf ich sagen, daß der Weg, auf dem er endlich zum Biele zu gelangen meint, nur wenigen als ber richtige erscheinen wird, aber die Stadien, die er borber zurückgelegt. find fast alle typisch für den Entwickelungsgang bes modernen Menschen überhaupt. In feinen "Betenntniffen" hat Tolftoi diese Stadien geschilbert. "Ich tann" — so erzählt er — "nicht genau angeben, wann ich gänzlich aufgehört habe zu glauben. Schon mit sechszehn Jahren habe ich begonnen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, und sofort zerstog die ganze Verstandestonstruttion der Theologie zu Staub. wie fie ihrem Besen nach gegenüber ben Forberungen des gefunden Menichenberftandes zerfliegen muß." An die Stelle des Glaubens trat zunächft ein ftarker. jugenblich ibealer Drang nach fittlicher Verbollkommnung. Aber biefer Drang erlahmte balb unter dem Druck der Einwirtungen, welche bie Gefellschaft auf den in ihr Lebenben austibten. "Jedesmal, wenn ich das, was in mir Gutes war, auszusprechen bersuchte, fand ich Verachtung und Berhöhnung; sobald ich jedoch meinen scheußlichen Leibenschaften mich überließ, wurde ich mit offenen Armen empfangen . . . Es gab zu diefer Beit tein Lafter, bem ich nicht gefront, fein Berbrechen, bas ich nicht begangen hatte, welche aber in ben Kreifen meines Standes und meiner Bilbung nichts weniger als für Lafter und Berbrechen galten. Lüge, Buhlerei, Böllerei — das war an ber Tagesordnung in ber sogenannten feinen Belt; und ich folgte ihr." Diefer sittliche Materialismus tonnte jedoch die Sehnsucht Tolstois nach etwas anderem, Höherem nicht ganz auslöschen. Aber wo und was war biefes "Was ist der Sinn des Lebens? Ich zählte faft fünfzig Jahre, als diese unbeantwortete Frage mich in die schrecklichste Lage gebracht hatte. Es war bahingekommen, daß ich, ein gefunder, glücklicher Mensch, es

empfand, daß ich nicht mehr leben könne: irgend eine unbestimmbare Macht riß mich bazu fort, daß ich mich irgendwie des Lebens entledigte . . . Man braucht kein großer Beift zu fein, um hinter die Gitelfeit bes Lebens zu tom-Bessimistische Betrachtungen sind von jeher von den einfachften, ganz ungebilbeten Menschen gemacht. Und boch leben diese Menschen, und zwar nicht in Genüffen, sondern in Entbehrungen und Leiden aller Art." Und eben diese Gedankenwendung war es, die Tolftoi vor dem Verfinken in peffimiftische Berzweiflung bewahrte. "Ift es glaublich. baß, wenn schon die Glücklichen, wie ich und meinesgleichen, das Leben taum ertragen können, jene Unglücklichen es ertragen würden, wenn fie nicht den Sinn desfelben, ben ich bergebens suche, wirklich gefunden hätten? Wiesonderbar erscheint es mir jest, daß ich eine so gewaltige, bon allen Seiten mich umgebende Erscheinung habe übersehen können: daß nämlich die Milliarden bon Menschen, die wir in unserem torichten und lächerlichen Gelehrtenbuntel für roh und dumm ansehen, im Befit jener Antworten find, die ich von den Beisesten nicht erhalten konnte." Aber noch schrat der Intellett des Gebildeten dabor zurück. diese Antworten als unbedingt zuberlässig anzunehmen. "Es begegnete mir bas Entfetlichste; ich fah, daß fie ben Sinn des Lebens kennen und daher das Leben besiten: sobald ich mich aber an das Studium dieses Sinnes machte, welchen fie dem Leben beilegten, zeigte es fich, daß biefer Sinn bon der Bernunft nicht gebilligt wird, sondern ber-Das Bolf lebt eben trop Leib und nunftwidrig ift." Sorge, weil in ihm ber Glaube machtig ift, Die religiofe Beltanschauung, die Tolstoi als unbernünftig auf eine hatte. "Aus der vernünftigen Erkenntnis hotte mich ergeben, daß bas Leben ein Ulie nicht ertragen tonne; aus bem (18)1aber, daß ich, um ben Sinn bes 94der Bernunft mich lossagen muß. . . Ich unterwarf daher die Aussagen meiner Vernunft einer Brüfung und fand, daß jene darum zur Beantwortung meiner Fragen nicht ausreicht, weil fie den Begriff des Unendlichen (Urfachlofen, Unzeitlichen und Unräumlichen) in ihr Rasonnement nicht einführt, meinem in Zeit, Raum und Kausalität verlaufenden Leben wieder Zeitliches, Räumliches und Raufales zugrunde legt, es daher zwar logisch korrett, jedoch nur durch dasselbe erklärt, das heißt den letten Grund, um den allein es sich handelt, nicht erklärt. Die Religion hingegen macht es umgekehrt: sie kennt keine Logik, wohl aber den Begriff des Unendlichen, auf den fie alles bezieht und insofern richtige Antworten erteilt. Sie sagt: bu follst leben nach dem Gesetze Gottes: das Ergebnis deines Lebens wird sein ewige Bein ober ewige Glückseligkeit: ber Sinn beines Lebens, ber burch ben Tob nicht bernichtet wird, ift Vereinigung mit bem unendlichen Gott. Dies find lauter positive Aussagen, die man durch die Bernunft nicht rechtfertigen, aber ebensowenig verwerfen kann. da die Erfahrung lehrt, daß fie es find, welche die Möglichteit zu leben verleihen, indem fie den Biderspruch zwischen dem Endlichen und Unendlichen lösen." So wandte sich denn Tolftoi gang bem Bolte zu und bem Glauben, in bem es lebt, das heißt der Kirche. "Ich bemühte mich, alles zu tun, was man tun foll: ju faften, ben Gottesbienft zu besuchen, den Beichtlibungen mich zu unterziehen, dabei der Berurteilung alles beffen, was mir bumm erschien, mich zu enthalten." Auf die Dauer jedoch konnte er sich über die "Dummheiten" der kirchlichen Lehre nicht hinwegseten. Die Rirche predigt Liebe und dulbet doch den Haß, fie lehrt "du follft nicht toten" und segnet im Priege die Baffen, die toten sollen, fie bekämpft ben Egoismus bes Individuums und glaubt boch an eine Unfterblichkeit dieses unseres zeitlichen Ichs. Das find Widersprüche, die nicht der Religion anhaften können, sondern nur der Kirche infolge ihrer Berweltlichung. Die Wahrheit muß also anderswo zu finden sein. fie in der Bibel, in Chrifti eigenen Worten, wie fie bornehmlich in der Bergpredigt enthalten find. Die Stelle. die für ihn zum Schlüffel wurde, war der Ausspruch: Ihr habt gehört, daß da gesagt ift Auge um Auge. Rahn um Bahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerftreben follt dem Übel. "Das will heißen" — meint Tolftoi — \_tue nie einem anderen Gewalt an, begebe nie eine Sandlung, die der Liebe entgegengesett mare." Aus diefem Gebote entspringen alle anderen. "Das erfte ift felbstberftandlich: Halte Frieden mit allen Menschen und wende alles baran, den gestörten Frieden wiederherzustellen. Der Dienst Gottes ift Vernichtung der Feindschaft unter den Menschen." Die größte Gefahr aber für ben inneren und äußeren Frieben liegt erstens in der finnlichen Liebe, zweitens in der politischen Trennung der Bölker, drittens in der Schwachbeit der Menschen gegenüber den unchriftlichen Anforderungen ber Gefellschaft, bes Staates, ber Belt überhaupt. Gegen die erste Gefahr hat Christus das Berbot der Chescheidung aufgeftellt. Begen bie zweite das Gebot "Liebet eure Feinde", das jeden Krieg, jedes Gericht als ungöttlich verwirft. Gegen die britte Gefahr die Forderung "du sollst nicht schwören", die jeder auf Eidschwur beruhenden Abhängigkeit des einen vom anderen, also auch der Abhängigkeit des Soldaten. des Beamten entgegentritt, weil der Eid bazu dienen kann, den Menschen zu Taten zu zwingen, die ben Geboten zuwider find. Diese Auffassung Tolftois bom Chriftentum ift beshalb eine ganz realistische, fie paßt in bie Dentweise bes Jahrhunderts, weil fie einzig bas Diese feits in Betracht zieht. Sie ift barauf gerichtet, in ihren Weise bas Lebensglück zu ermöglichen. De richtige Mensch sich genau sein ganzes 🐨 tigen, und er wird sehen, daß er nie t beinrich bart, Gefammelte Berte. Il

der Lehre Christi gelitten hat, sondern daß die meisten Trübsale seines Lebens nur dadurch entstanden find. daß er gegen seine Neigung der ihn bindenden Lehre der Welt gefolgt ift." Die Welt entfremdet der Natur, wer aber mit Christus lebt, kehrt zu ihr zurück. Die Welt zermartert fich in der Sorge um Genüsse aller Art; wer die Gebote bes Heilands erfüllt, hat in der Ruhe nach der Arbeit den höchsten Genuß. Er auch allein weiß das Glück des Familienlebens auszukosten, er allein lebt in freier, liebevoller Gemeinschaft mit allen Menschen ber Welt, und er allein hat Aussicht auf dauernde Gesundheit und schmerzlosen Krankheit, Reid, Zwist und Überdruß, sie alle entfpringen ja nur aus ben Geboten und Regeln ber Belt. benen wir uns unterwerfen. "Auf einen Märtyrer im Namen Chrifti kommen taufend Märtyrer ber Welt, beren Leiden hundertfach schrecklicher find. Allein der in diesem Jahrhundert im Kriege Getöteten gahlt man dreißig Millionen — lauter Menschen, die nur an die Lehre ber Welt nicht zu glauben, ihr nicht zu folgen brauchten, um allen finnlosen Leiden und einem qualvollen Tode zu entgeben." Die Leiden aber, die aus dem Widerstande gegen die Welt entstehen, tann nur der fürchten, der die tieffte Folgerung ber Lehre Chrifti noch nicht gezogen hat: die Aufgabe ber Perfonlichteit zugunften ber Allgemeinheit. Die Perfonlichkeit ift uns nur als eine "Schaufel" gegeben, mit ber wir im Dienste Gottes arbeiten sollen, nicht um ihrer selbst willen. Wer diese mahre Liebe empfindet, die nichts für fich, alles für die andern fucht, die im Ganzen aufgeht, ber ist frei von Todesfurcht, weil er durchschaut hat, daß der Tod sein wahres, außerhalb der zeitlichen und räumlichen Bedingungen liegendes Wefen, die Grundlage seines Lebens. nicht berührt, das heißt: in Wahrheit gar nicht existiert, und nichts ift, als der Eintritt in eine neue Lebensphase, eine Beränderung seiner Beziehungen zur Welt, zu unserer diesseitigen Welt, da wir von dem Leben in einer anderen nichts wissen können. "Der Mensch glaubt an seine Unsterblichkeit, wenn er begreift, daß sein Leben keine Welle, sondern jene ewige Bewegung ift, die in diesem Leben bloß als Welle austaucht." So Tolstoi.

### Ш

Man hat Tolftois Weltanschauung nicht nur erklären. sondern auch erledigen und abweisen wollen aus der einen Tatsache heraus, daß Tolstoi Slawe sei. Wenn er glaube. im welt- und kulturflüchtigen Entsagungschriftentum bas Heilmittel für alle Schäben bes Leibes und ber Seele gefunden zu haben, so sei er dem innersten Wefen des Slawentums treu geblieben, und nur gegen ruffische Buftande richte fich sein Reformationsversuch. Darin liegt etwas Richtiges. Erklärbar find die Anschauungen Tolftois nur aus dem Empfindungs= und Gedankenleben des Ruffen überhaubt. allein aus ber Eigenart biefes gur felbstqualerischen Gritbelei, zum innigsten Naturempfinden, zum zärtlichen Mitgefühl, zum Märtyrertum geneigteften aller Menschenwesen, dieser demutsbollen Entsagungsnatur, der die jahrhundertelange Tyrannei der Mongolen und die Zuchtgeißel des Barentums das tieffte Berftandnis beigebracht haben für das Wort "Widerstrebet nicht dem Übel". Tolftoi ist eine typische Erscheinung biefes Slawentums, die Quelle seines Dentens und Bollens liegt in ber ruffifchen Boltsfeele. Aber eine Erklärung ist keine Widerlegung. Auch Christi Lehre wurzelt im Wesen und in der Geschichte eines einzelnen Menschenstammes, und sie hat doch die Welt erobert. Das Midische und Orientalische an ihr hinderte nicht ihre Ausbreitung burch bas ganze Abendland. So tann auch ber Reim ber Tolftoischen Heilsbotschaft im Slawentum

ruben und die Lehre doch jum Baume werben, der die gesamte Menschheit überschattet. Birb fie es aber tun? Brei Grunde sprechen bagegen, ein außerer und ein innerer. Tolftois Lehre ist scheinbar nur eine Reaktion, scheinbar lucht sie nichts, als zum Chriftentum in feiner Urgeftalt aurildaufilhren; in der Tat aber erftrebt fie einen Reuunfang, ber bie gange Beschichte ber Menschheit mit einem Buge austoschen würde. Das Christentum, das Tolftvi prodint, but in Birklichkeit niemals beftanden, wenigstens nicht als eine gebietenbe Dacht, es ift nur borhanden in einigen Borten, Die ber ruffifche Denter aus bem Bufammenbang mit anderen geriffen bat. Auch Luther ging auf bie Bibel gurildt, als er an dem Glauben feiner Reit irre wurde, aber er blieb innerhalb des geschichtlichen Christentums, und mitatten tam ihm eine lebendige Unterftrömung in den beelischen Bedürfniffen feiner Bollsgenoffen. Tolthois Vehre duningen ift nicht nur geschichtslos, fondern fie but in ihrem tietsten Kern auch keinen Grund in ihrer Zeit. lie sucht ein Beditistist zu schaffen, aber fie entspringt keinem. Ver lancie Gegengrund liegt in der Lehre felbit. siveien ibrer Borberungen finn fich die Menfcheit unmöglich verstehen, oder fle gibt fich felbit auf. Tolftoi verlangt eine Liebe, Die "in der Bebormaung anderer Befen vor ber einenen Berfonlichkeit" besteht. Das ift ein Gebot, bas auch ein Wott nicht erfüllen tann, benn es ift abfurb. 3ch hinn mir benten, dast das Individuum fich felbst aufgibt, um in der Allgemeinbeit aufzugeben, aber mas es für einen Sinn baben foll, baf ein Individuum bas andere mehr liebt ald fich felbst, fich felbst entfagt um eines Befens gleicher Art willen, und um biefes zu verdoppeln, felbst abiticht, bas gebt über mein Borftellen bingus. "Liebe deinen Aldoften wie bich felbst ", bas Wort bat einen Sinn auch in hinficht best Tolftoifden Endziels: Bernichtung aller Enhinibualität, aber "liebe ibn mehr als



dich felbst", das sett entweder die Vernichtung des Individuums schon voraus, oder macht sie unmöglich. liebe stärkt mein eigenes Ich; übertrage ich diese Liebe einfach auf ein anderes Ich, ohne mich weiter zu bedenken, so stärke ich das fremde Selbst, und das andere 3ch stärkt wiederum meine Individualität. Und am Ende find wir beibe so weit wie zubor. Zu solchen Varadoxen führt eine Absurdität. Eine zweite liegt in der Forderung, die Tolstoi als die Konfequenz seiner ganzen Weltanschauung andeutet: in dem absoluten Reuschheitsgebot. Die Menschheit hebt fich damit felbst auf, die Lebenswelle der Individuation erlischt, und glatt und eben ruht wieder das unendliche Meer bes Alls. In Hartmanns Philosophie des Unbewußten ift bieser einfache Abschluß ber Menschheitstragöbie ganz am Plat; ber Unfinn ber Entstehung wird burch ben Unfinn bes Untergangs wettgemacht. Wem aber wie Tolftoi ber Urfprung der Individuen im Göttlichen ruht, wie kann der in der Selbstopferung der Menscheit ein würdiges Ziel erbliden? Rein noch so myftisches Mäntelchen tann bie Tatfache verhüllen, daß die absolute Reuschheit für die Gefamtheit dasselbe bedeutet, was für den einzelnen der Selbst= mord. Sie ware nichts als ein bewußter Selbstmord im Und alle Gründe, die sich einem Gläubigen wie Tolftoi gegen Selbstmord des Individuums aufdrängen, sprechen auch gegen ben ber Menschheit. Sie ift ba, ohne gewollt zu haben, wie tame fie bazu, ihren Tob zu Ten. Nur die Notwendigfeit, der fie ihre Geburt berhat fie wieder auszuloschen, nicht eigener, felbstherrille. Und noch mit ihr die Rraft ber In-Schte, so hätte die Bernichtung im n überhe einen höheren 3med: aber bas Itois m Mein an bas Menschliche geift Do richtet sich die gesamte Lehre. ibrer 3 mübung. Der Weg, auf bem 118bru

ruhen und die Lehre doch zum Baume werben, der die gesamte Menschheit fiberschattet. Wird fie es aber tun? Bwei Gründe sprechen bagegen, ein äußerer und ein innerer. Tolftois Lehre ist scheinbar nur eine Realtion, scheinbar sucht fie nichts, als zum Chriftentum in seiner Urgestalt zurfidzuführen; in der Tat aber erftrebt fie einen Reuanfang, ber die ganze Geschichte ber Menschheit mit einem Ruge auslöschen würde. Das Chriftentum, das Tolftoi predigt, hat in Wirklichkeit niemals beftanden, wenigstens nicht als eine gebietende Macht, es ist nur vorhanden in einigen Worten, die ber ruffische Denker aus dem Rusammenhang mit anderen geriffen hat. Auch Luther ging auf die Bibel zurück, als er an dem Glauben seiner Reit irre wurde, aber er blieb innerhalb des geschichtlichen Christentums, und zustatten kam ihm eine lebendige Unterströmung in ben feelischen Bedürfniffen feiner Bolkgenoffen. Tolftois Lehre dagegen ift nicht nur geschichtslos, sondern fie hat in ihrem tiefften Kern auch keinen Grund in ihrer Zeit. fie fucht ein Bedürfnis zu schaffen, aber fie entspringt teinem. Der innere Gegengrund liegt in der Lehre felbft. zweien ihrer Forderungen tann fich die Menschheit unmöglich berftehen, oder fie gibt fich felbst auf. Tolstoi verlangt eine Liebe, die "in der Beborzugung anderer Befen bor ber eigenen Berfönlichkeit" besteht. Das ist ein Gebot, bas auch ein Gott nicht erfüllen tann, benn es ift absurd. Ich tann mir benten, daß das Individuum fich felbft aufgibt, um in der Allgemeinheit aufzugehen, aber was es für einen Sinn haben foll, daß ein Individuum das andere mehr liebt als fich felbst, fich felbst entfagt um eines Wefens gleicher Art willen, und um biefes zu berdoppeln, felbft abstirbt, das geht über mein Vorstellen hinaus. "Liebe beinen Nächsten wie bich felbst", das Wort hat einen Sinn auch in hinficht bes Tolftoischen Endziels: Bernichtung aller Individualität, aber "liebe ihn mehr als

bich felbst", das sett entweder die Vernichtung des Individuums schon voraus, oder macht fie unmöglich. Selbstliebe stärkt mein eigenes Ich; übertrage ich diese Liebe einfach auf ein anderes Ich, ohne mich weiter zu bebenken, so stärke ich das fremde Selbst, und das andere 3ch stärkt wiederum meine Individualität. Und am Ende find wir beibe so weit wie zuvor. Bu solchen Paradoxen führt eine Absurdität. Gine zweite liegt in der Forderung, die Tolstoi als die Konfequenz seiner ganzen Weltanschauung andeutet: in dem absoluten Reuschheitsgebot. Die Menschheit hebt fich damit felbst auf, die Lebenswelle der Individuation erlischt, und glatt und eben ruht wieder das unendliche Meer des Alls. In Hartmanns Philosophie des Unbewußten ist biefer einfache Abschluß ber Menschheitstragobie ganz am Blat; der Unfinn der Entstehung wird durch den Unfinn bes Untergangs wettgemacht. Wem aber wie Tolftoi ber Ursprung der Individuen im Göttlichen ruht, wie kann der in der Selbstopferung der Menschheit ein würdiges Riel erbliden? Rein noch fo myftisches Mäntelchen kann die Tatfache verhüllen, daß die absolute Reuschheit für die Befamtheit dasselbe bedeutet, was für den einzelnen der Selbstmorb. Sie mare nichts als ein bewußter Selbstmord im Großen. Und alle Gründe, die fich einem Gläubigen wie Tolftoi gegen Selbstmord des Individuums aufdrängen, sprechen auch gegen ben ber Menschheit. Sie ift ba, ohne es gewollt zu haben, wie tame fie dazu, ihren Tod zu wollen. Nur die Notwendigkeit, der sie ihre Geburt verdankt, hat sie wieder auszulöschen, nicht eigener, selbstherrlicher Wille. Und wenn noch mit ihr die Kraft der Individuation überhaupt erlöschte, so hätte die Vernichtung im Sinne Tolftois wenigstens einen höheren 3med: aber bas Individuelle ift doch nicht allein an das Menschliche geknüpft. Mit ihrer Konsequenz richtet sich die gesamte Lehre. Sie ift der Ausbruck einer Ermübung. Der Weg, auf bem bie Menscheit seit Jahrtausenben einem unbekannten, scheinbar nie zu erreichenben Ziele zuwandert, ist dem Ungedulbigen zu lang. Er sett sich abseits und redet sich ein: Die Wanderung war ganz unnüt, das Ziel ist immer dort, wo ein jeder gerade sich niedergelassen, ich muß nur alle Träume den einem anderen Ziel ausgeden und der Lust am ewigen Erscheinungswechsel, der sich am Wege dietet, entsagen. Das Glück der Menscheit ist zur Wirklichsteit geworden, wenn alle sich seben und keiner mehr geht.

Wer an Tolftoi erkrankt ift, wird an Nietssche gesunden. Gefundheit ift freilich nur die Freiheit, zu arbeiten und zu tun, nicht die Arbeit felbft. Ob ber Gefundende auch feine Lebensarbeit in Nietsches Geift vornehmen wird, das ift eine andere Frage, als es die feiner Erlöfung bon Siechtum und Ermübung ift. Mit Rietsiche niederreißen, ift eine andere Sache, als mit ihm bauen. Es ift ebenso schwer, in turzen Rügen ein Bild von der Gedankenwelt des deutschen Philosophen zu entwerfen, wie es leicht war, die Anschauungen Tolftois mit engem Rahmen zu umspannen. Diese bilden ein Gewebe aus einem Kaden, einen Bau, der auf einem einzigen Sate errichtet ift. Nietsiches Denken bagegen umfaßt alle Gebiete bes Lebens und Wiffens, bes Forfchens und Fühlens. Und nicht in Form eines geichloffenen Glaubensbekenntniffes, eines festgeglieberten Syftems, fonbern in bem bunten Gewirr von taufend und abertaufend Aphorismen. Die Schwierigkeit wird erhöht durch den Umstand, daß Nietssche seine Anschauungen zum Teil mehrfach gewechselt hat. Er ist aus der Mystik, durch Boltaire und ben Positivismus hindurch, wieder zur Mystik zurückgekehrt. Aber es ist boch eine fortlaufende Rette bon Gebanken in seinen Schriften, an benen ber eigentliche Rern, die eigenfte Bedeutung feiner Weltanschauung fich Karmachen läßt. Gleich Tolftoi macht auch Nietssche einen Neuanfang. Aber er tritt nicht wie jener aus der Geschichte income jui Inffini gibt es eine solche gas unds. "Des comme en menigitens micht zu geben. dens freint, Das me fum ber Menfat erringt, batte et glend im Aufund aler Entreitefung fein eigen nennen fonnen benn es bemit ja auf Michtentwickelung. Michilde feboch friudit fembe m die Gefchichte an, fein wesentlicher Beruf in es ma Gemurgene Im gegingeleif dpet et fenftuet pie Rotmendigiteit des Berdens nicht, Phas gefichehen in, war gut denn es wax norwendig, daß est su geschuch aber heute ist et edenfu uorwendig gemarken, du begreifen, daß die Menfahren bisher nur Dummheiten gemacht bat. Auf bem Bege, den fie bisber gegangen, wird fie bemnachft bor eine Band rennen, und wenn fie fich ben Rouf nicht einstoßen will, wuß fie infolgebeffen einen anbern Weg einfchlagen, einen gang neuen Weg. Gie muß umlernen, umfühlen, alle Bahrheiten, bie fie bisher für untrüglich angenommen, umwahrheiten, und alle Bebenswerte umwerten. Bis heute hat ber Menfc noch immer ben Worten aus ber Sobe: Bom Baum ber Erkenninis follft bu nicht naschen", ein halbes Bertrauen geschentt. Wie ware es, meint Riebsche, wenn wir endlich einmal in ber Aufforderung ber Schlange die Wahrheit faben, und nicht nur naschten, sondern ben Baum gleich orbenilich pliinderten. Richt die Schlange hat uns betrogen, sondern jene Simmelsstimme; unfer Bergeben war nur, baß wir uns mit einem einzigen Apfel fo lange begnügt haben. Die Beit ift gekommen, bas Berfäumte nachduholen; bas feurige Schwert brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Die erfte Bahrheit, die umgegoffen werben muß, ift natürlich ber Gottesbegriff. "Nachdem Buddha tot war, Beigte man noch jahrhunbertelang feinen Schatten in einer e, einen ungeheuren, ichauerlichen Schatten. Bott ift her in wie die Urt ber Menschen ift, wird es vieliohrtaufenbelang Söhlen geben, in benen man t zeigt. Und wir - wir müffen auch noch seinen Schatten besiegen." In den Kreis dieses "Schattens." gehört die Bergöttlichung und Bermenschlichung ber Natur. "Hüten wir uns," ermahnt Nietiche, "zu benten, bag bie Belt ein lebendiges Befen fei. Bohin follte fie fich ausbehnen? Wobon follte fie fich nähren? Wie könnte fie machien und fich bermehren? Wir wiffen ja ungefähr. was das Organische ist: und wir sollten das unsäglich Abaeleitete, Spate, Seltene, Bufällige, bas wir nur auf ber Krufte der Erde wahrnehmen, zum Wesentlichen, Allgemeinen, Ewigen, umbeuten, wie es jene tun, die bas AU einen Organismus nennen? Dabor ekelt mir. hüten wir uns schon babor, zu alauben, daß bas All eine Maschine sei: es ift gewiß nicht auf ein Ziel konstruiert, wir tun ihm mit bem Wort Maschine eine viel zu hohe Ehre an. Büten wir uns, etwas fo Formbolles, wie die zuflischen Bewegungen unferer Nachbarfterne überhaupt und überall borauszuseten: schon ein Blid in die Milchstraße läßt Ameifel auftauchen, ob es dort nicht viel robere und widersprechendere Bewegungen gibt, ebenfalls Sterne mit ewigen sentrechten Fallbahnen und dergleichen. Die aftrale Ord= nung, in der wir leben, ift eine Ausnahme; biefe Ordnung und die ziemliche Dauer, welche durch fie bedingt ift, bat wieder die Ausnahme der Ausnahmen ermöglicht: die Bilbung bes Organischen. Der Gesamtcharafter ber Welt ist bagegen in alle Ewigkeit Chaos, nicht im Sinne ber fehlenben Notwendigkeit, sondern der fehlenden Ordnung, Gliederung, Form, Schönheit, Weisheit, und wie alle unsere afthetischen Menschlichkeiten beißen. Bon unserer Bernunft aus geurteilt, find die verunglückten Wirfe weitaus die Regel. die Ausnahmen find nicht das geheime Ziel, und das ganze Spielwerk wiederholt ewig seine Weise, die nie eine Melodie beifen barf — und zulett ift felbft bas Wort , berunglüdter Wurf' schon eine Bermenschlichung, die einen Tabel in sich schließt. Aber wie dürften wir das All tadeln ober lobent

Hüten wir uns, ihm Herzlofigkeit und Unbernunft ober beren Gegenfäte nachzusagen: es ist weder vollkommen, noch schön, noch ebel und will von alledem nichts werden, es ftrebt burchaus nicht banach, ben Menschen nachzuahmen. Es wird durchaus durch keines unserer äfthetischen und moralischen Urteile getroffen. Es hat auch keinen Selbsterhaltungstrieb und überhaupt keine Triebe; es kennt auch keine Gesetze. Es gibt nur Notwendigkeiten: ba ift keiner, der befiehlt, keiner, der gehorcht, keiner, der übertritt. Wenn ihr wißt, daß es keine Awede gibt, so wißt ihr auch, daß es keinen Zufall gibt: benn nur neben einer Welt bon Awecken hat das Wort Aufall einen Sinn. Hüten wir uns zu sagen, daß Leben dem Tod entgegengesett sei. Das Lebende ist nur eine Art des Toten, und eine sehr seltene Art. Hüten wir uns zu benten, die Welt schaffe ewig Neues. Es gibt keine ewig dauerhaften Substanzen; die Materie ift eben ein solcher Jrrium wie der Gott der Eleaten. Aber wann werden wir am Ende mit unserer Borficht und Obhut sein! Wann werden uns alle diese Schatten Gottes nicht mehr verdunkeln? Wann werden wir die Natur ganz entgöttlicht haben! Wann werden wir anfangen bürfen, uns Menschen mit der reinen, neugefundenen, neuerlösten Natur zu vernatürlichen!"

Man erkennt an diesem Stück — und beshalb habe ich es ganz angeführt — die Art und Weise, wie Nietzsche Gedanken ausspinnt. Irgend eine wissenschaftliche Annahme, die auf eigentlichem Tatsachenboden nicht steht, erregt seinen Widerspruch. Er mahnt zunächst nur zur Vorsicht, die bloße Annahme unbermerkt als Gewißheit hinzustellen. Wie aber ein Stein, der ins Wasser geworfen, Kreis um Kreis zieht, so reißt auch der Widersung Niedsches in immer schnellerem Wirdel immer weitere der Erkenntnis in seinen Bereich, und ohe wan

mit Nietsiche ins Unerkannte hinabsteigen, besto bestimmter wird sein Ton, besto entschiedener und tonender Kingt bas: "Hüten wir uns". Seine Regation ift mehr ein Empfinden als ein Ergründen. Wenn ihm jemand erwiderte, daß möglicherweise das Organische nur unserem Weltsustem angehöre, in andren Sonnenwelten aber analoge Bilbungen fich ebenso sicher finden mußten, wie fich dort die Grundftoffe unferes Syftems wiederfinden, oder dag dem menfch= lichen Bestreben, überall Form, Ordnung, Absicht zu entbeden, eine Wirklichkeit im All entsprechen muffe, weil jenes Beftreben boch felbst nur ein Produtt bes Alls sei, bas feinen Reim in Eigenschaften bes Beltganzen haben werbe: fo wird Nietsiche biesen Einwand ganz unbeachtet lassen, benn er trifft nur das Unwesentliche, seine Begrundung, nicht aber das Wefentliche, sein Gesamtempfinden. Nietsiche ift ber Prophet ber Stepfis. Er will überall ben Wiberfpruch anregen, einen Wiberspruch ohne Schranken und Grenzen, aber es liegt ihm wenig baran, ihn zu beweisen. Er ift in demfelben Grade Dichter und Rünftler wie Phi-Tosoph. Seine Negation nimmt einen geradezu phantastischen Hochflug.

Verfolgen wir diesen Flug noch ein wenig weiter! Den größten und innersten Raum des Denkempfindens Nietzsches nimmt die Moralkritik ein. Alles moralische Empfinden ist sihn nur ein Überdleibsel der Tierheit, die wir durchgemacht. "Die Anfänge der Gerechtigkeit, wie die der Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit — kurz alles, was wir mit dem Namen der sokratischen Tugenden bezeichnen, ist tierhaft: eine Folge jener Triebe, welche lehren, nach Nahrung zu suchen und den Feinden zu entgehen." Infolgedessen wechselt der Begriff und die Geltung des Moralischen fortwährend, je nach den Bedürfnissen. In den Beiten aussteigenden Lebens herrscht die Herrenmoral, die das Recht des Stärkeren siber den Schwächeren bedeutet.

Der Starke bestimmt seinen Wert aus eigener Kraft, was er tut, ift gut, weil es mit Notwendigkeit aus seinem Wefen entspringt: ohne Scheu opfert er seinem Behagen die Schwachen, die fich gewöhnlich noch jum Opfer zu brangen pflegen. Die Epochen niedergehenden Lebens werden burch Die Geltungstraft ber Sklabenmoral beftimmt: wie für ben Herrn Stold, Machtgefühl, Lebensfreude die eigentlichen Tugenben find, fo nennt ber Sklave feine Eigenschaften Demut, Entsagung, Aufriedenheit Tugenden: Diese sind ihm das Gute, ihr Gegensat das Bose. Das Christentum hat biefe Abschätzung zur Grundlage aller Moral gemacht. Moral ift also nichts als ber Ausbrud von Bebürfniffen ber Mehrzahl, ber Herbe. "Das, was ihr am ersten frommt, bas ift auch der oberfte Maßstab für den Wert aller einzelnen. Mit der Moral wird der einzelne angeleitet, Funktion der Herbe zu sein und nur als Funktion sich Wert zuzuschreiben." Sobald das Individuum sich als solches zu fühlen beginnt, fich in Gegensat zur herbe ftellt, muß es ben ganzen Unterschied von Gut und Bose als Torheit bon fich weisen. Es gibt nichts Gutes noch Boses, sonbern nur Notwendiges; bas, was wir bofe nennen, ift für bie Erhaltung und das Wachstum der Menschheit ebenso er= forberlich, wie Sturm und Regen in der Natur. Infolgebeffen muß auch bem Begriff ber Strafe ber Krieg erklärt werben. "Wir wollen nicht mehr die Ursachen zu Sündern und die Folgen zu Senkern machen." Und ebenso muß bas Dogma von der Verwerflichkeit des Egoismus, das ja nur ein Ausfluß ber Stlavenmoral ift, schwinden. Der Altruismus schwächt die Menschheit, der Egoismus macht fie gefund. Mitleid ift entweder nur eine Einbildung, weil in ihm eine verstedte Selbstluft liegt, oder eine Krankheit, wenn es Opfer bes Stärkeren für ben Schwächeren ber-Aus diesem Gedankengange heraus ift auch bem Sozialismus sein Urteil zu sprechen. Wären die Fabrikanten und Unternehmer echte Aristokraten, so gabe es wahricheinlich teine Emporung der Maffen. "Diese find im Grunde bereit zur Sklaverei jeder Art, vorausgesett, daß ber Höhere über ihnen beständig sich als höher, als zum befehlen geboren legitimiert - burch bie bornehme Form." Nietiche fühlt felbft, wie ungeheuerlich bie Leugnung alles bessen, was bisher als recht und wertvoll galt, sich ausnimmt: er sucht daher immer wieder der Regation eine "Ich habe jest im vierten Att Position entgegenzuseten. alle Götter umgebracht; was foll nun aus dem fünften werden?" Den innersten Wert des Lebens sieht er in dem Fortschritt des Erkennens. "Das Leben ein Mittel der Erkenntnis — mit diesem Grundsat im Serzen kann man nicht nur tapfer, sondern sogar fröhlich leben und fröhlich lachen." Und einen Antrieb, das Leben fo einzurichten, daß es bor dem höchsten Urteil bestehen kann, scheint er in der mystischen Annahme einer ständigen Wiederkunft der Berfonlichkeit zu finden. "Wie, wenn dir eines Tages ober Nachts ein Damon nachschliche und bir fagte: "Diefes Leben. wie du es jest lebst, wirft du noch einmal und unzählige Mal leben müffen, und es wird nichts Reues baran sein, sondern jeder Schmerz und jede Luft und jeder Gedanke und Seufzer und alles unfäglich Kleine und Große beines Lebens muß dir wiederkommen in derfelben Reihe und Folge . . . Bürdest du nicht antworten "Du bist ein Gott. und nie hörte ich Göttlicheres! Benn jener Gebante über bich Gewalt bekame, er würde dich, wie du bift, bermandeln und vielleicht zermalmen; die Frage bei allem und jedem Willft du bies noch einmal und noch unzählige Mal?' würde als das größte Schwergewicht auf beinem Sanbeln liegen. Ober wie müßtest du bir selber und bem Leben gut werben, um nach nichts mehr zu verlangen, als nach biefer letten ewigen Beftätigung und Befiegelung?"

Nur einige Andeutungen bon bem Gedankenleben bes

Innsequentesten aller Steptiter habe ich an dieser Stelle geben können, fie werben aber genügen, ihm feinen Blat in der Entwickelungsgeschichte der modernen Weltanschauung anzuweisen. Wer in diese sich einzuleben ftrebt, kann an Nietsiche nicht borbeigeben. Wie Tolftois Größe nicht in seiner Lehre besteht, sondern darin, daß er sie lebt, daß er fein Ibeal zu verkörpern ringt, so ruht auch Nietssches Bebeutung nicht in bem, was er fagt, sondern barin, daß er es fagt, gang schleierlos fagt. Er befreit ben Menschen bon der Vergangenheit und fordert ihn auf: Entscheide dich für und wider aus dir felbft, nicht auf Grund irgend welcher Überlieferung, irgend welchen Vorurteils. Was ist, ist nur geworben, es ist teine Sicherheit in ihm. Prüfung ist alles. Nur wenn etwas die Brüfung besteht, ist es lebenswert, nicht beshalb schon, weil es zufällig ift. Die Pritfung aber muß rückaltslos, rückichtslos und vollständig fein.

### IV

Ich habe mich einverstanden erklärt mit der Prüfung, die Nietssche all' unserer heutigen Erkenntnis, allen Überslieferungen in Gesellschaftsleben, Sitte und Vorstellungen gegenüber vollzieht. Aber die Prüfungen billigen, heißt nicht, ihre Ergebnisse annehmen. Rechten freilich läßt sich mit Nietssche schwer. Er gibt, wie schon gesagt, mehr ein Empfinden als ein Begründen. Wenn er Geschichte vorssührt, so bringt er selten eigentliche Tatsachen bei, sondern nur solche, die bereits durch seine Empfindung hindurchzgegangen, dort verarbeitet und so zugestutzt sind, daß sich allenfalls herauslesen läßt, was Nietssche herauszulesen wünscht. Auf diese Weise konstruiert er sich zum Beispiel einen besonderen "Serden-Gewissensbiß". "In den längsten

und fernsten Zeiten ber Menscheit gab es," wie er frischweg behauptet, "einen ganz anderen Gewiffensbiß als heutzutage. Heute fühlt man fich nur verantwortlich für das. was man will und tut und hat in sich felber seinen Stolz: alle diese Rechtslehrer gehen von diesem Selbst- und Luftgefühle des einzelnen aus, wie als ob hier bon jeher die Quelle des Rechts entsprungen sei. Aber die längste Reit der Menscheit hindurch aab es nichts Kürchterlicheres, als fich einzeln zu fühlen. Allein fein, einzeln empfinden, weder gehorchen noch herrschen, ein Individuum bedeuten — bas war damals keine Luft, sondern eine Strafe: man wurde verurteilt zum "Individuum". Gedankenfreiheit galt als das Unbehagen felber. Während wir Gefet und Einordnung als Zwang und Einbuße empfinden, empfand man ehebem ben Egoismus als eine veinliche Sache, als eine eigent= Selbst sein, fich felber nach eigentlichem Daß liche Not. und Gewicht schäten, — bas ging bamals wiber ben Geschmack. Die Reigung bazu würde als Wahnsinn empfunden worden sein: benn mit dem Alleinsein war jedes Elend und jede Furcht verknüpft. Damals hatte der freie Wille' bas boje Gewiffen in seiner nächften Nachbarschaft: und je unfreier man handelte, je mehr der Herbeninstinkt und nicht ber perfönliche Sinn aus ber Handlung sprach, um fo moralischer schätzte man sich. Alles, was der Herde Schaden tat, fei es, daß der einzelne es gewollt ober nicht gewollt hatte, machte damals bem einzelnen Gewiffensbiffe — und seinem Nachbar noch dazu, ja, der ganzen Herde. Darin haben wir am allermeiften umgelernt." Man kann bas alles zugeben, wenn man eben mit Rietsiche mitempfindet, aber seine Beweisführung zwingt bazu nicht. Die Büge find so allgemein gehalten, das "wir" ist eben so unbestimmt, wie das "damals", die Behauptungen fteben so entblößt von allem Tatsachenmaterial da. daß von Geschichte im Grunde gar keine Rede sein kann. Aus ihr gerade das Gegenteil berauszuempfinden, hindert nichts. Und wie in dem einen Bunkte, so ift es in allen Bunkten. Berwirrender aber noch als der Mangel an Tatfächlichkeit wirkt das Fehlen bon Definitionen und Erklärungen. Wer ift benn eigentlich ber Stärkere, ber Berr, ber Salbgott, auf ben Nietsiche all' fein Wohlwollen nieberregnen läßt, und wer ift ber Schwache, ber Sklave, ber Herbenmensch? Mit Bilbern und Bergleichen fteht unfer Philosoph fortwährend zu Gebote, aber kaum irgendwo tut er einen Griff in die klare, faßbare Wirklichkeit. Sehr gern stellt er fich ben höheren Menschen als eine höhere Belle, ben nieberen als eine schwächere vor; diese geht in jener auf, weil sie nicht anders kann, und zwar affimiliert fich die schwächere, weil fie eben Daher gibt es nur eine Notwendigkeit, keine Tugenden. Aber wo in aller Belt hat Nietsiche biefe Bellen= ftudien gemacht? Woher nimmt er benn die Anschauung, daß fich in der Tat die Menschen nicht anders als Zellen zueinander verhalten? Aus dem Leben gewiß nicht. weder find wir alle Berde, ober nirgendwo ist Masse. Seim= lich ober offen fühlt fich jeder jedem gegenüber als den Stärkeren, und mare es nur in biefem ober ienem Stud. das dem einzelnen aber gerade das Wesentliche zu sein dünkt. Der Bauer fieht auf ben Gelehrten herab, wie diefer auf ihn, der Geldbrot auf den Philosophen, der wellentsagende Kafir auf den weltgebietenden König, wie dieser auf ihn. Wer aber ift nun ber Stärkere? Wer fich als folcher fühlt! In dieser Antwort liegt die Gefahr der Nietsicheschen Stepfis. nicht für ihn felbft, sondern für feine Jünger. Aus ihr schöpft zu allererft die strupellose Brutalität die Berechtigung, noch strupellofer zu sein als bisher; fie fühlt sich immer und überall als bas Stärkere, und bann erft recht, wenn sie mit der größten Dummheit und Unreife verbunden ift. Und daher würde fie auch fiegen, wenn ihr nicht die geschmähte Sklavenmoral in ben Weg träte, wenn nicht bem paffiben Biberftanbe oft bie paffibe Gewalt erläge, wenn nicht die Menge ber Sanftmutigen ben brutalen Machthaber immer von neuem erdrückte, nur durch die Menge. Wer ift da nun wieber ber Stärkere, wer ber Schwächere? Ich meine, das böchste Menschentum ist überhaupt nicht da. wo Rietssche es sucht, sondern erft ba, wo gar kein Ge= genfat bon Stärfer ober Schwächer mehr empfunden wird, und ebensowenig mehr von Egoismus und Altruismus, - erft ba, wo die Interessen von Ich und Allgemeinheit sich einfach beden. Ob biefer Zustand erreichbar ist oder nicht, darauf kommt es nicht an, eine Annäherung dazu ift wenigstens möglich, und die Entwickelung scheint für diese Möglichkeit zu sprechen. Nietsiches Anschauungen beruben auf einer ebenfolchen Einseitigkeit des Empfindens wie die Lehren Tolftois: er ist der Urgermane dem Urflawen gegenüber. Bie biefer bie Allgemeinheit betont, so jener das Individuum; Kampfluft und Lebensfreude fteben bem einen so natürlich zu Besicht wie bem anderen Entfagung und Ergebung. Nur muß fich teiner bon beiben Mensch nennen; das Menschliche steht über bem Germanischen und Slawischen, und alle Wirrung und Ginseitigkeit ift nur beshalb im Schwange, weil Germanisch und Slawifch fertige Größen, bom Menfchlichen aber taum bie Fundamente errichtet find. Jeder glaubt es in feiner Vollenbung zu kennen, zu sehen, zu haben, und jeder hat in Wirklichkeit nur feine Einfeitigkeit. Und beibe, Nietsiche wie Tolftoi, begehen noch dazu den Grundirrtum, daß sie die Ansicht hegen — der eine mehr, der andere weniger ber Mensch könne von ber Geschichte, von der Entwickelung, von der Allgemeinheit sich ganzlich loslösen und sich zunächst wieder einmal als Individuum ganz auf sich stellen. Eine folde Loslösung tann böchstens im Erkennen, mit der Bernunft vollzogen werden, schon für das Empfinden aber ist fie nicht mehr rein burchführbar, und im Tun und Leben

vollsommen unmöglich. Wie hoch wir auch im Menschlichen, im Individuellen steigen, unsere Wurzeln ruhen doch in der Geschichte der Allgemeinheit, und in ihrem Banne stehen wir oft auch da, wo wir am vorurteilslosesten, am unabhängigsten zu handeln glauben. Nur in der Abstrattion können wir uns einbilden, frei zu sein, im Konkreten bleiben wir stets an die Bergangenheit gebunden. Und das größte Borurteil ist vielleicht, daß wir ganz und gar Individuen sein können, daß wir es überhaupt sollen.

Nahe verwandt mit Nietssche ift Ibsen, aber nur, was ben Ausgangspunkt betrifft. Auch er hebt gern den Gegenfat hervor zwischen Individuum und Maffe, auch er fingt bon bem aristofratischen Menschen, welcher ber Berbe gegenübersteht. In anderer Beziehung aber neigt er mehr und mehr nach ber Seite Tolftois. Er glaubt an eine Berschmelzung des Überfinnlichen und Sinnlichen, an eine Barmonie der Entsagung und der Weltfreude, an eine Berföhnung des Fleischlichen und Geistigen. Freilich nicht in ber Gegenwart, sondern in der Zukunft, nicht als eine Frucht individuellen Strebens, sondern als Frucht der allgemeinen menschlichen Entwickelung. Die Sauptstelle, in ber biefe Anschauung jum Ausbrud tommt, findet fich in "Raifer und Galilaer". Da heißt es: Maximos: "Es gibt brei Reiche." Julian: "Drei?" Maximos: "Zuerst jenes Reich, das auf den Baum der Erkenntnis gegründet ift: bann jenes Reich, das auf ben Stamm bes Kreuzes gegründet wurde — " Julian: "Und das britte?" Maximos: "Das britte ift das große Reich des Geheimniffes, bas Reich, bas auf bem Baum ber Ertentnis und auf dem Stamm bes Kreuzes gufammen gegrundet werben foll: weil es beide haft und liebt, und ..... Jeine Bebensquellen im Saine Abams und mi bat . " Diefe Stelle ift fo unbestim 25 3biens Ausbrudsweise fiberhaubt meds tduy

Deinrich bart, Gefame

baß die heutige Erkenntnis sich an verschleiertem Ahnen genügen lassen müsse. Immerhin aber deutet sie fraglos auf eine zukünftige Vollendung alles Wenschlichen hin, wie ich sie aus ihr herausgelesen habe.

Das also find die Wege, welche die moderne Weltanschauung geht, so ift ber Ursprung, so ift die Berzweigung und Sonderung. Wo aber ift das Ziel? Ziel, Ziel! Ift überhaupt ein einziges Ziel denkbar für dieses Kreuz und und Quer verschiedener Hoffnungen, Lehren und Erkenntnisse? Läuft nicht ber eine Weg gen Oft, ber andere gen Weft, und schlängelt sich ber britte nicht, als ftrebe er in gar keine Butunft, sondern nur in die Bergangenheit zurüd? Bas wäre das für ein Hafen, in den der gläubige Chrift zugleich mit dem Materialiften, Feuerbach mit Schopenhauer. Nietsiche zugleich mit Tolftoi einlaufen konnte? Ginen folden Safen gibt es freilich nicht. Ihn fuchen wir aber auch keineswegs. Bon jenen Parteien glaubt ja jebe bas Biel bereits entbedt zu haben, ber eine in, ber andere gegen Gott, ber eine im Glück ber Allgemeinheit, ber andere in irgend einem Glückzustand des Individuums, — fie alle fuchen nicht mehr, fie alle find schon zufriedengestellt ober glauben es wenigstens zu fein. Rur wir, die wir erfannt haben, daß jede der Parteien eine Ginseitigkeit vertritt, wir fuchen noch. Wir haben gesehen, daß und in welchem Sinne alle iene Barteien, bewußt und unbewußt, Trager ber mobernen Weltanschauung find, jeder an seinem Teil, daß fie alle tiefer oder oberflächlicher in dem Boden moderner Beiftesentwickelung wurzeln, und daß fie alle einen Stein zu dem Bau beitragen, der moderne Weltanschauung heißt. Aber fie alle find im Frrtum, wenn fie ihren Stein für ben Bau felbst halten; diefer ift keineswegs schon fertig. er harrt noch der Vollendung. Unfer Jahrhundert bildet eben eine Epoche des Steinetragens und Steinbehauens, aber keine bes eigentlichen Aufbaus. Wir bäufen Rennt-

nis auf Renntnis, ermangeln jedoch der Erkenntnis. muß uns genügen, wenn wir feben, bag bie Steine zu einem Bau gehören, daß all' ben Gegenfaten ein Ginheitliches zugrunde liegt und daß ein großes allgemeines Riel. über all' die kleinen Einzelziele hinaus, möglich ift, wenn es auch nicht in Näherem bestimmt werden kann. Schon früher habe ich hervorgehoben, daß die allgemeine Richtung des Jahrhunderts vom Überfinnlichen fort und auf das Irdische zu führt, daß die Spekulation einen immer kleineren, die reale Naturforschung einen immer größeren Plat beansprucht, und daß es zu einer Tageslosung geworden ift, lieber ein Paradies auf Erden zu erftreben, als eins im Jenseits zu erhoffen. Aber es hat fich auch gezeigt, daß jene Richtung einem energischen Widerspruch begegnet. Das Bezeichnende nun ift, daß biefer Widerspruch fich im mefentlichen teineswegs auf die Spetulation alten Stiles ftütt, sondern dieselbe Methode, dieselben Baffen in Anwendung bringt wie der Realismus. Gleich ihm entnehmen auch Spiritismus und Pessimismus ihre Beweismittel burchweg ben Ergebniffen ber Entwidelungsgeschichte und der heutigen Naturforschung, und sie beuten dasselbe Tatsachenmaterial, das der Materialismus zu sei= nen Gunften anführt, in ihrem Sinne aus. Im einzelnen das nachzuweisen, ift hier nicht der Ort; ein Blick in die Werke Karl du Breis und Eduard von Hartmanns wird meine Behauptung rechtfertigen. Da haben wir nun ein Einheitliches im Wiberftreit ber Gegenfate. Das Jahrhundert hat seine Aufgabe darin gesucht, reale Kenntnisse zu sammeln, seine Aufmerksamkeit auf bas unmittelbar Faßliche und Durchsichtige zu konzentrieren, ftatt ins Blaue hinein zu philosophieren. Und es tat gut baran. Aber es irrte fich, wenn es in der eigenen auch die Arbeit aller Künftigen Jahrhunderte fah, wenn es glaubte, mit Tatsachenerkenntnis einen Damm gegen alle Fragen nach bem Uberfinnlichen errichten zu können. Diese Tatsachen, Die es gefunden, gipfeln in ber einen großen, daß alle Befen ein Band umichlingt, die Entwidelung aus gleichem Reim und Kern heraus, daß die Menschheit stetig und organisch aus ber Tierheit herausgewachsen ift und noch mächft. Eben biefe Tatfache aber, je mehr fie in ihrer gangen Bebeutung erkannt wird, zwingt immer unwiderstehlicher, den Blid auf fernste Rutunft wie auf fernste Bergangenbeit zu richten. Das liegt im Wesen bes Entwickelungsgebankens. Er ruft ben Drang herbor, nach immer weiteren Gliebern ber Rette zu suchen, sowohl nach dem Anfang wie nach der Fortsetzung bin. Und nach dem Anfang bin ftogt er schon jest allerwege wieder auf das Übersinnliche, mag er dasselbe nun Atom nennen und mit den Ureigenschaften ber Bewegungsund Empfindungsfähigkeit begaben, ober transzendentalen Beift ober Bott. Der Entwickelungsgebanke leuchtet aber auch in die Rufunft hinein. In den vergangenen Jahrhunderten hatte die Menschheit durchaus teine feste Aussicht auf Dauer und Wachstum; sie war eines Tages geschaffen und konnte eines Tages ganz plötlich wieder aufhören. Das Bewußtsein jedoch, bas wir heute gewonnen haben. daß wir eine Entwidelungsreihe bon Millionen bon Gliebern hinter uns haben, gibt uns die Zuberficht, daß wir eine gleiche Reihe noch bor uns baben, daß die Kraft der Natur mit der Erzeugung des Menschen, wie er beute ift. keineswegs fich erschöpft hat. In biefer Ausficht liegt bie Möglichkeit begründet, einen Kompromiß zu finden zwischen Feuerbach und du Brel, zwischen Rietssche und Tolstoi, eine Berföhnung zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen ben Bedürfnissen ber Individualität und dem Glück ber Allgemeinheit. Auf der einen Seite eröffnet eine ftete Steigerung. ein ftändiger Aufwärtsgang ber Entwickelung den Ausblick auf einen erhöhten Glücksftand der Allgemeinheit, ober was basselbe ift, auf immer weitere Fortschritte in der Lösung

des Problems, wie jedes Individuum die volle innere Befriedigung erreichen tann ohne Schädigung irgend eines Mitwesens. Auf der anderen Seite ift gerade die Entwidelung der Annahme gunftig, daß, wie die letten Quellen unseres Daseins in irgend einem Überfinnlichen liegen, so auch unsere Zukunft in ein Überfinnliches mündet. Das Paradies auf Erden, so glanzend wir es uns auch ausmalen mögen, kann boch nur bas in uns befriedigen, was bem Tobe unterworfen ift. Indem aber das Individuum bem Tobe auftrebt, notgebrungen auftrebt, gibt es bereits zu erkennen, daß es über sein Erbenglück hinaus etwas anderes sucht, und wäre es nur Veränderung, Bandlung, Auflösung. Diese Gebanken näher auszuspinnen, unterlaffe ich, ich laufe fonft Gefahr, felbft in die Ginfeitigkeit zu verfallen, die ich bei anderen kritisiert, und Phantasieen statt Geschichtsbarstellung zu geben. Worauf es mir ankommt, ben Wert bes Entwickelungsgebankens zu beionen, ber auf bem Gebiete bes Ibeellen Ahnliches zu leiften vermag wie auf dem Felbe realer Forschung. In der eigenartigen Fasfung, die er seit einem halben Jahrhundert erhalten, in der festen Begründung, die er gefunden hat, sehe ich das wesentlichfte gedankliche Ergebnis unserer Epoche. Ihren Wert aber überschäten heißt es - und das ist mehrfach geschehen — wenn man die Entwickelungsibee mit der mobernen Weltanschauung selbst als eins sett, diese in jener schon erfüllt und vollendet sieht. Der Begriff der Entwidelung ist ein rein formaler, er beutet nur die Richtung an, er ift ein Wegweifer, beffen eine Sand vorwärts, beffen andere rudwärts weift. Aber er fagt nichts bon bem ibealen Gehalt ber Butunft, in die er zeigt. Erft biefer Gehalt jedoch macht den Kern einer Beltanschauppa aus besiten, heißt ja, für alles Fühlen und @ fie nur eine schwankenbe, wirre, zusamm bilbet, einen festen Grund besitzen, au

und Sinnen einheitlich und organisch emporsprießt. Dieser Grund muß also felbst eine ibeelle Rraft, Leben und Beift sein. Immerhin läßt ber Entwidelungsgebante bas eine als gewiß erscheinen, daß die Weltanschauung, der wir entgegenstreben, auf Bergangenheit und Gegenwart innerlich weiterbauen wird. Der Grundfat aller Entwidelung forbert ja, baß keine Stufe überflüffig, fonbern jebe notwenbig ift. Und daber muß auch ein rabitaler Bruch mit ber Bergangenheit als unmöglich gelten. Ift bem aber fo, bann hat bie werbende Weltanschauung ben innerften Kern ber Religion, des Chriftentums wie des verwandten Buddhismus, zu retten und in fich aufzunehmen und seine Berschmelzung mit moderner Erkenntnis und modernem Lebensbrang zu versuchen. Gine Zukunftsreligion, als Harmonie gebacht bon Erben- und Lebensfreude mit Jenseitssehnsucht und über ben Tob hinausgehender Entwickelung des Individuums, erscheint in solchem Lichte betrachtet durchaus als kein Unbing mehr. Bilbet sie das nächste Riel, so ift die Arbeit unseres Jahrhunderts teine vergebliche gewesen. haben auf der einen Seite die Bibel- und Doamenkritik. bie nach dem wesentlichen Sinn des Chriftentums sucht. fowie der neuzeitliche Brotestantismus nicht umsonst aewirkt, dann hat auch Tolftoi nicht umsonst gelebt, und auf ber andern Seite bleibt die Bedeutung des Realismus. ber sozialen Bestrebungen, ja auch Schopenhauers und Nietssches in höchstem Sinne gewahrt. Und die Ahnung Ibiens von dem "dritten Reiche" wird zur Birklichkeit. Das Individuum aber hat inzwischen die kommende Weltanschauung als Ichanschauung in sich zu antizipieren, im Rleinen und Halbbestimmten für fich die Harmonie zu fuchen, die groß, Mar und bestimmt von der Gesamtheit, bon ber Menschheit bereinst zu erringen ist. einmal die Sate nebeneinander geftellt: "Ein Chriftenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und Riemand untertan" und "Ein Christenmensch ist ein bienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan". Die Harmonie, die wir als den Grundzug der neuen Weltanschauung hingestellt haben, würde eine Bereindarung dieser Gegensätze bedeuten in einem viel weiteren, freieren und höheren Sinne, als Luther geglaubt hat.

# Usthetisches.

## Der Kulturwert der Musik.

Reperische Glossen zu einer Zeitfrage. (1891.)

I

Wie der Tag seine Dämmerstunden, so hat die Seele bie ihren. Da will sie ausruhen, träumen, ohne Anstrengung genießen. In solchen Stunden ift ihr Mufit willtommen, benn "fanfte Still' und Nacht ift hold ben Lauten füßer Harmonie". Beiche, einschläfernde Musit, die dem müben, unbeftimmten Sehnen zuhilfe kommt, wie bas Summen ber Amme bem Schlafe bes Kindes. Aber noch in andren Stunden hat die Seele ein Berlangen nach Klang und Schall. Wenn bas Unangenehme ober auch bas Große auf fie eindringt und fie fich weber bem einen noch bem andren gewachsen fühlt, und auch bann, wenn fie bem Bauber froher Sinnlichkeit fich hingibt. Den Solbaten, welcher aufs Schlachtfelb geführt wirb, erregen Trommelwirbel und Trompetengeschmetter bis zur Selbstbergeffenheit; bas Mädchen, das im Tanze die andrängende Sinnlichkeit austollt, berauscht sich an den Klängen des Walzers. Einwiegen und berauschen, - auf biefe beiben Wirkungen beschränkt sich im wesentlichen ber Einfluß ber Musik; Unterschiede liegen nur in den höheren und niederen Graden

Eindämmern und Träumen aber ift iener Wirkungen. ibentisch mit einer Beschränfung bes Selbstbewußtseins, ber geiftigen Rlarheit, des Triebes zum handeln und zum Tun. Und so bilbet auch jeder Rausch eine Berrückung bes geiftigen Gleichgewichts, eine chaotische Berwirrung und Auflösung ber Seele, einen Hückfall in die Tierheit. Nicht ein geiftiges Chaos ist es, worauf die Entwickelung bes Menschen hinstrebt, sondern wachsende Rlarheit über unfer Sollen und immer festere Bestimmtheit bes Wollens. Auf der höchsten Stufe des Menschlichen bedürfen wir weber bes frimmungführenden Sindammerns noch bes Rausches, da alle Kräfte in beständiger Harmonie sind und das Körperliche, in dem jede Abspannung ihren Grund hat, so weit wie möglich überwunden ift. Wer diesem letsten Biele nicht entgegenringt, ber geht unter in ben Genüffen bes Tages, bes Beute, und scheibet aus bem Strome ber Entwidelung aus. Und eben bas geschieht jenem, ber die lodende Sirene, die Genußberführerin, die Mufit fucht. ftatt fie zu fliehen.

Die Musit ist die Kunst der Stimmung, des reinen Gesühls. Sie wendet sich nicht an das Hirn, an den Geist, sondern an die Nerven, an unsere Sinnlichkeit. Das hirn wird geradezu durch sie außer Kraft gesett. Wer vermöchte ein ernsthaftes Denken unter Musikbegleitung sich vorzustellen? Und was vom Geiste gilt, das gilt auch von unsrem höchsten, unserem ethischen Handeln. Zu allen niedrigen, allen physischen und sinnlichen Tätigkeiten kann die Musik anregen, sie kann den Krieger begeistern und den Liebenden entslammen. Aber zu einer ethischen Tat anzuspornen, das vermag sie nicht, das vermag allein das Wort. Eine Tat, die nur einer Augendlicks stimm ung entspringt, die nicht in karer Erkenntnis wurzelt, hat einen Wirklichkeitswert, aber keinen ethische

bietet fie ben feinsten und berfeinertsten. Seinem Befen nach erhebt fich ber Ohrenschmaus nicht über ben Schmaus. ben wir den Geschmads- und Geruchsnerben bieten. Dag es bem Tonbegeisterten noch so sehr als eine Entweihung seiner Altäre erscheinen, es ist boch so: im wesentlichen ist der Rusikgenuf kein höherer als der Beingenuf. Beide find Anreaungs- und Aufregungsmittel, Stimulantien bes unter dem Druck des Leiblichen stehenden Gefühles, das feinen Kerter zu erweitern ftrebt. Nur bringt ber Tongenuß in tiefere Regionen bes Nervenspftems ein und er umspannt auch weitere. Die Rultur aber in ihrem höchsten Sinne beginnt erft ba, wo die finnlichen Genuffe in ben -Hintergrund treten; ihr Ziel ift nicht die Pflege diefer Genüffe, sonbern ihre Überwindung. In diefem Sinne fteden wir noch alle in ben Banben bes Tierischen, aber wir follten das auch einsehen und nicht behaglich unsere Fesseln Tojen.

\* \* \*

Auch das Tier sucht durch die Töne Gemütsekstafen zu erreichen. Sich in den Liebesrausch zu versetzen, singt die Nachtigall. Das gleiche erstrebt der Wilde, wenn er die Trommel paukt und die Beden aneinanderschlägt; er will sich betäuben und berauschen. Die ganze Welt ist den Tönen zugänglich, kein Mensch entzieht sich ihrer Wirkung. Die Musik ist eben die Kunst der reinen Sinnlichkeit und deshalb die populärste, die Lieblingskunst der Wasse. Wo immer der Wassengeist herrscht und zu Hause ist, da wird auch die Musik gepstegt. Und gerade dadurch tritt sie zu den eigentlichen Ausgaben der Kultur in Widerspruch. Was die Wasse erregt und erfreut, ist immer das Sinnlich-Tierische in uns. Die höchste Erkenntnis und die Hüchste Ethil sind nur wenigen zugänglich. Und weil die Wusik

die Kunft der Masse ist, deshalb ist ihre Wirkungsweise auch eine so undornehme. Sie drängt sich auch dem auf, der sie nicht will. Ein Gemälde, ein Buch genieße ich in Stille für mich allein, dor der Musik aber bin ich nirgends sicher. Laut und frech drängt sie sich in meine Einsamkeit, ohne daß der Schallmacher darnach fragt, ob ich in eben der Stunde auch musikempfänglich din. Nur das Antiphon schützt vor der Ausdringlichkleit dieser Kunst.

\* \_ \*

Der sinnliche Charafter der Musik wird erst seit den Tagen Beethovens von ihren Anhängern geleugnet. Er foll ihr ein geistiges Gepräge verlieben haben. Seit ihm foll fie Ibeen ausbrücken und bestimmte Sirnborgange herborrufen. Wäre dem in der Tat so, bann suchte der Mufitliebhaber burch seine Runft auf einem weiten Umwege basfelbe zu erreichen, was ihm unmittelbar Boefie und Philosophie barbieten. Diese wenden fich der Sauvtsache nach an ben Beift. Tate bas bie Musit gleichfalls, bann ware fie einfach überflüffig. Aber fie tut es nicht. Die heutige Mufit regt tiefere Alächen der Nervensinnlichkeit auf, als die Tonkunft der früheren Jahrhunderte. Und das ift der Fall, weil fie unter bem Einfluß eines Gefetes fteht, bas offenbar die Entwickelung der Rünfte beherrscht und bedingt. Dasselbe läßt fich in Rurze, wie folgt, faffen. In jebem Beitraum ift eine Runft bie herrschende, und den übrigen Rünften brückt fie ihr Gepräge auf. Im alten Agppten fteht die gesamte Runft unter bem Ginfluß ber Architektur. Die Malerei ift architettonifch, fcon beshalb weil fie nichts als Flächenmolerei ift; bon ber Plaftit, in ihrer Gebundenbeit, ihrer gemmetrischen Regelmäßigfeit und Steifheit gilt badfelbe, und in der Boefie, in den religiöfen Symnen, berricht bief forem Bringip ber Symmetrie. Auch biefe

Humnen find Bauten. In Sellas bagegen empfängt bie gesamte Kunft ihren Charakter von der Blaftik. Das Prinzip ber Säule ist ein plastisches und ebenso das des Hexameters. Und auch ber Geift ber hellenischen Runftschöpfungen prebigt immer wieder bas schöne Dag, die fliegende Abuthmit bes Lebenbigen, die freie Sinnlichkeit. Sobald die Blaftik ihre Kraft erschöpft hat, tritt die Malerei in ben Borbergrund. Richt mehr die formale, sondern die innerliche Schönheit, wie fie aus bem befeelten Auge fpricht. wird zum Gestaltungsprinzip ber Runft. Malerisch ift ber gotische Dom wie das Giebelhaus und malerisch ift das Streben ber Stulptur aufs Relief hin, Maler in Erz ift Beter Bischer, Bramante, Cellini. Und Maler in Worten find die Dichter: Arioft, Taffo, Camoens. Die Reformationszeit ift zugleich ber Anfang einer neuen Runftepoche, in welcher die Rusik die Segemonie erringt. Nicht mehr das Auge ist der Sinn, durch den die Kunst ins Innere bringt, sondern das Ohr; das Auge haftet zu fehr am Außeren, das Ohr ift ganz Organ der Innerlichkeit. Und baber richtet fich die Dufit fast einzig ans Gemüt, und die ganze Kunft bes Zeitraums folgt ihr barin. Die Goetheiche Lyrik ist ebenso musikalisch, wie es Thorwalbsens Plastik ift. Aber bas Gemüt macht nicht ben Rern und Stern bes Menschlichen aus. Das Söchste ift ber Beift, ber aus der Erkenninis herauswächst, der denkende Beift, der nicht mehr nach Gefühlsimpulsen handelt, sondern aus klarem Bewußtsein und klarer Beurteilung ber Dinge heraus. Und bie Runft bes Geiftes ift bie Poefie, bie nicht mehr burch ben ober jenen Sinn, durch Ohr ober Auge ins Innere bringt, sondern unmittelbar mit dem Hirnmaterial selbst arbeitet. Ihre Beit hat erft begonnen, aber schon treten bie übrigen Rünfte in ihre Spuren. Und unter ihrem Einfluß gewinnt auch die Musik abstrattere Züge. Aber aus der Sinnlichkeit tritt sie damit nicht heraus. Sie überschätzen, wie es heute geschieht, heißt die geiftige Entwide-Lung hemmen.

\* \_ \*

Konfutse bat freilich behauptet, wenn man wissen wolle, ob ein Land wohl regiert und gesittet sei, so müsse man feine Mufit hören. Bom dinefischen Standpuntt aus ift das ein treffendes Wort. Wo die Musik herrscht, da herrscht ber Benuß. Die Menschen geben fich nicht allzuviel mit Denken ab. Über alle Bedrängniffe bes Dafeins, über alle porlauten Zweifelfragen des Geiftes hilft der Musikrausch hinweg. Es ist daher fast selbstverständlich, daß die hohlen Genußmenschen, die fich auf bem Wiener Rongreß zusammenfanden, ihrer Mehrzahl nach leidenschaftliche Mufikliebhaber waren. Die stumpfe Reaktionszeit in Geist und Bolitik in der das gedankenleichte Österreich des Herrn Metternich an ber Spike Europas marschierte, bas war zugleich die fröhlichste, schaffensreichste Musikeit. Und noch heute blüht die Rufik vor allem bei den Bölkern, die der geiftigen Erhebung nicht fähig find, aller Sinnlichkeit befto fleißiger huldigen. Die Zigeuner find fast sämtlich geborene Musiker. Und da, wo die Rusik besonders heimisch, ist auch bas Bolkslied zu Haufe. Das wirkt ja gleichfalls mit seiner finnlichen Frische am stärksten in solchen Epochen, die abgespannt, mübe, der alle Kräfte in Anspruch nehmenden geistigen Tätigkeit überdrüffig find. Man werde sich nur klar über den eigenen Zustand, in dem man für Musik und Volkslied besonders eingenommen ift. Die Vorausfetung geiftiger Mübigkeit läßt fich gar nicht leugnen. Bir muffen fie als Tatfache binnehmen, aber als einen Mangel unferer Menfchlichtelt und nicht als einen Borzug.

Die theoretische Überschätzung der Musik fußt auf Scho-Sein äfthetisches Spftem forbert solche Übervenhauer. schätzung. In bemselben hatte er alle Rünfte als Rachgestaltung der Erscheinungswelt glücklich untergebracht. Nur die Mufik konnte er nicht unter diesen Begriff bringen, da fie mit der Erscheinungswelt nichts zu tun hat. Also mußte fie eine Geftaltung, ein Ausbrud bes Beltwillens felbit, bes allen Dingen zugrunde liegenden Unbewußten fein. Das Unbewußte aber, — barüber führen alle hochtrabenben Phrasen nicht hinweg, - wie es Schopenhauer und Hartmann kennzeichnen, ift nichts anderes als bas Sinnliche, Tierische in uns, bas noch nicht mit Bewußtsein und Beift Erfüllte. Und fo läuft Schopenhauers Afthetit im Grunde auf bas Gleiche hinaus, bas auch in biefen Zeilen angebeutet wird, auf die Kennzeichnung der Musik als einer reinen Sinnlichkeitstunft. Je tiefer ber Beift in ben Banben bes Sinnlichen berftridt ift, befto ftarterer Erregungsmittel bedarf er, fich zu befreien. Alle Runfte find folche Mittel; auf der niedrigften Stufe aber ftehen Mufit und Tanz, weil sie am wenigsten aufs Geiftige zielen. Ein wahres Menschensein ohne Erkenntnisstreben und ethisches Bewußtsein ift nicht benkbar, wer aber wollte fagen, baß es ohne Musikgenuß nicht möglich ist?

Die tatsäckliche Überschätzung ber Musik ist ein Notstand unserer Zeit. Überall und ewig ertönt Musik. Und boch bedeutet jede Stunde Musikgenuß eine Stunde des Nichtbenkens und Nichttuns. Die Gemüts- und Stimmungsschwelgerei und selbst die Phantasieerregung, — wenn überhaupt beim Musikgenuß von einer solchen die Rede sein kann, förbert unsere Wenschlichkeit in nicht viel höherem Grade als ein Opiumrausch. Und das Bedenklichste ist:

wie jeder Genußtrieb hat auch die Musikleidenschaft das Streben, alle anderen Triebe zu überwuchern. Man reicht ber Leibenschaft eine Sand, und balb hat ber Genuß ben ganzen Menschen im Befit. Und wenn auch dieser schlimmfte Kall nicht eintritt, so macht die Gewöhnung an den Rausch ben Besessenen boch immerhin unluftig und in wachsendem Make unfähig zu ernstem Tun. Der Musikichwärmer erblickt in seiner Kunft das höchste Gebilbe ber Menschlichkeit. Wenn er aber auch nur die Sälfte ber Zeit, die er feiner Leibenschaft widmet, auf die Ausbilbung seines Geiftes, auf Taten ber Rächstenliebe berwendete, glaubt nicht er selbst, daß er dann boch noch ein Söheres vollbringt und mehr zur Förderung ber Rultur beiträgt als heute? Die Frage richtet sich an viele. Wen freilich das Mene Tekel, das in Tolftois Kreupersonate dem Mufikberausch= ten entgegenleuchtet, nicht erschreckt hat, der wird auch den Ernst biefer Frage nicht zu würdigen wiffen.

## п

Die Kulturentwicklung unserer Zeit drängt darauf hin, mehr als es bisher geschehen und bisher auch nötig war, zwei Richtungen oder vielmehr Stusen der Kunst in ihrer Beziehung zur Menschlichkeit zu unterscheiden: Sinnenkunst und Geisteskunst, Genußkunst und Entwicklungstunst. Das sinnliche Element im Wesen der Kunst hat disheute im Vordergrunde gestanden, und die Ästhetik hat esnie gewagt, eine höhere Forderung zu stellen als "Harmonie den Kunst jedoch bereits erreicht, annähernd in der hellenischen Plastik und in vollkommener Weise in der Goethesschen Lyrik. Da sind Form und Gehalt, Vild und Idee, Stimmung und Charalter zu eins verschmolzen. Die Ents

widelung der Kunft kann aber auf dieser Stufe nicht stehen bleiben. Der Geist hat nicht die Tendenz, mit der Sinn-lichkeit sich zu bersöhnen, einen Bund auf gleich und gleich mit ihr zu schließen, sondern durch eine Bergeistigung der Triebe sie in ihrem Grundwesen zu zerstören, sie sich unterstan zu machen und ihre Einsamkeit zu überwinden.

\* \*

Nach der ethischen Seite hin bilbet eine interimistische -Harmonie von Geift und Trieb das, was fich turz als Gemut bezeichnen läßt. Aber weil eben im Gemut der Trieb feine Macht fich zum größten Teil erhalten hat, ist es eines höchsten menschlichen Könnens nicht fähig. Der Trieb ift von Laune untrennbar. Und so beruht auch jede Tat. die bom Gemüt ausgeht, auf Willfür. Bon irgend einem 3mbulfe getrieben tann ber Gemütsmensch heute eine heilfame Wirkamkeit ausüben, und morgen in anderer Stimmung Schon aus diesem Grunde hat das Geeine unbeilvolle. mut bem Beifte fich zu unterwerfen. Der Beiftes- ober Erkenntnismensch handelt nicht auf Stimmungen und Bemütswallungen hin, sondern aus objektiver Erwägung des Kür und Wider, aus Bernunft- und Erkenntnisgründen heraus. Ob sein Handeln ihm Luft oder Unluft erregt, muß und wird ihm gang gleichgültig fein. Es wird ber Tag tommen, wo alle Luft- und Unluftfrimmung, Gemüt und Laune, ja, das ganze Gefühl in seiner heutigen Erscheinung zur niederen Sphäre des Menschlichen gerechnet werden wird. Eine Anlage nach dieser Richtung hin ist fcon jest bei hochentwickelten Menschen unberkennbar. Ihrem Wesen ist stets ein Bug der Fronie eingeprägt, der Fronie gegenüber ben Leibenschaften und Empfindungen, welche die Maffe der Menschheit qualen und erheben, gegenüber allen Freuden und Leiden der Sinnlichkeit, ob fie von groberem ober feinerem Gewebe find. In Ertenninis machfen: nicht um Genüffe zu gewinnen, sondern um durch Anschauungserweiterung uns felbst zu erweitern; handeln: um zu förbern, nicht um eigener ober frember Luft willen; schaffen: nicht um finnlicher Befriedigung willen, sonbern um uns auszuleben, mit ber Welt in eins zu leben, bas ift bas Biel, nach bem es fich zu ftreben lohnt. Der Geift, den die Triebe nicht mehr verwirren, der über die Genüsse ber Sinnlichkeit hinausgewachsen, ift damit nicht zu ewiger Langeweile verdammt; fein Buftand ift tein wechselnbes Blückgefühl, wohl aber ein beftändiges Gludsbewußtfein, das Bewußtfein ber inneren Freiheit und Erhabenheit, der vollkommenen Sicherheit, des Einsseins mit allem Seienden burch immer weiteres und tieferes Sineinschauen ins Sein. Die Entwickelung bon der Sinnlichkeit zur Geiftigkeit bedeutet eben keineswegs eine Herrschaft der Nüchternheit, des reinen Berstandes. Die Sinnlichkeit betrachtet Menschen und Dinge ftets nur unter bem Gefichtspunft bes Genuffes für bas eigene Ich. fie treibt bas Subjekt ruhelos zwischen haß und Liebe hin und ber, fie ift die eigentliche Rährmutter bes Egoismus. Der Geift aber sucht Menschen und Dinge au schauen, wie fie find, in sie hineinaudringen, mit ihnen eins zu fein; er erlöft bom Egoismus. Ertenntnis und Anschauung ist etwas anderes als das bloke Wissen, in bem die nüchterne Berftandigkeit wurzelt. Der Geift totet Die Sinnlichkeit nicht, er faugt fie in fich auf, er bietet baher Höheres als ben Genuß, nicht weniger. Ihm liegt baran, das überfinnliche Glücksfein vollkommener Anschauungeruhe, wie es unterhalb ber Sinnlichkeit und unbewußt ber unorganischen Belt eigen ift, bewußt fein zu nennen.

Diefer Glückszustand ift aber nicht, wie Buddha und Tolftoi wollen, durch die Asteje des einzelnen, des Individuums zu gewinnen, sondern nur im Rahmen der allgemeinen Rulturentwickelung. Asteje totet Die Sinnlichfeit. ohne ben Beift, ber nicht von ber Kraft eines einzelnen zur Söhe getragen werden tann, sondern nur bon der Gesamtheit ber Berufenen, zu forbern. Es ift nur eine Runft, welche biesem Streben bom Sinnlichen nach bem rein Beiftigen bin fich bolltommen anzuschmiegen vermag: bie Boefie. Schon heute tritt in ihr bas finnliche, formale Element bem Geiftigen, Ibeellen gegenüber weit zurück, und es wird in immer böberem Make aufgesogen, geklärt, burchgeistigt werben. Sie ist die eigentliche Entwidelungskunft. bie fortwährend von der Rultur beeinflußt werden und fie wieber beeinfluffen tann. Die Mufit bagegen ift bie Ginnen= und Genußtunft in ihrer ausgeprägteften Form. Ihre Sinnenwirkungen find bon Tag ju Tag feiner geworben. aber ihr Wesen ist badurch nicht verändert, weder dem Schaffen noch der Wirtung nach. Berührt sie doch den Geist so wenig, daß mehr als einmal ein Kind höchste musikalische Schaffenstätigkeit hat entfalten können. Und in ber Rindlichkeit, in ber reinen Sinnlichkeit muß man auch noch fteden, um mit ganger Inbrunft mufikalisch zu sein. Wie aber dem Manne das Kind, so erliegen der emporschreitenden Rultur bie Genuffünfte. Die niedrigfte biefer Rünfte, ber Tang, ift bereits zum Schemen geworben. Schon betrachtet man das rhythmische Gliederspiel, wenn es nicht in der konventionellen, nichtssagenden Form des Gesellschaftstanzes vor Augen tritt, sondern in seiner ursprünglichen, wilden Kraft, als etwas Lächerliches und Abstoßendes. Die Rhythmit der Musit steht höher, weil sie feiner gegliebert ift als bie bes Tanzes und innerlicher wirkt, weniger die Duskeln und ftarker die Rerben erregt. aber einft wird fie wie heute der Tang geschätzt werden.

benn auf Genußschwelgerei, die im letten Sinne immer geistbetäubend wirkt, läuft auch sie hinaus. Die Kirche hat gewußt, was sie tat, als sie der Musik einen so großen Plat in ihrem Kultus einräumte; die Sinne der Gläubigen zu berauschen, den Geist dom Erkenntnisringen zur mystischen Hingabe abzuziehen, dazu konnte sie keine nütlichere Gehilsin sinden. als die Musik.

\*

Das Wefen ber Musit in bem Sinne, wie ich es angedeutet, haben zwei Männer, benen man bas am wenigsten zutrauen wird, ähnlich empfunden und gekennzeichnet: Richard Wagner und Nietsiche, als er noch Wagnertrunken war. Die Afthetik Wagners, wie er sie in "Oper und Drama" entwidelt, geht ja von der Anschauung aus, daß bie Mufit nicht imftande sei, genügende Phantafieborftellungen zu wecken und auf ben Geift zu wirken, daß fie bas Wort zu Hilfe nehmen, fich ihm anschmiegen, fich ihm unterordnen muffe. Der Rünftler Bagner hat freilich bem Afthetiker nur scheinbar Folge geleistet, bei ihm ersäuft doch wieder das Wort in der Musik und der Geist in der Sinnlichkeit. Diese Bagnersche Kunft aber hat ihrerseits in Nietsiche den besten Interpreten gefunden. In seiner "Geburt der Tragodie aus dem Geifte der Mufit" frohlodt er, daß die Kunft von neuem dionysisch, bacchantisch, dithyrambisch geworden sei, daß fie die apollinische Milbe und Rlarheit abschüttele und wieder myftisch und trunken werbe. Das klingt prächtiger, als wenn ich fage: Rausch, Taumel, Genuß, aber es läuft auf eins hinaus. Und berart urteilt ein Bagnerenthufiaft über die "Geift und Seele erhebende" Musit unserer Tage. Nietsiche hat sich inzwischen betehrt. Seitbem er Voltaire würdigen gelernt, hat er erkannt, daß es mehr sei, bem Licht bes Geiftes Bahn zu brechen als in dem Dämmer der Mystik zu träumen, daß aus der Klarheit Höheres erblüht als aus der Kauschverworrenheit. Nicht Bacchus fördert die Kultur, sondern Apollo. Jener reizt im Menschen das Tierische auf, dieser das Göttliche. Die tiesste Kunst wächst und wirkt in der Stille, nicht auf dem brausenden Markt der Konzerte und Theater.

\* \* \*

Astese zu predigen ift nicht der Zwed dieser Glossen. Noch lange wird die Menscheit nicht geistig start genug sein, um nicht ein Bedürfnis zu haben nach den Stimmungserregern Wein und Musik. Mag sie genießen. Aber sie soll nicht über dem Genuß des Zieles vergessen, das ihr gesteckt ist. Sie soll den Rausch nicht suchen, ihn zur Alltagsgewohnheit machen. Sie soll der Musik nicht einen Plat dei sich gönnen, der den Raum für Geistesstreben allzusehr verengt. Der Genußluzus mag die Domäne der Wagnerseligen Aristokratenschaft sein und bleiben. Was liegt daran, wie diese schillernde Hohlblase zugrunde geht! Wer aber erkannt hat, was Menschsien bedeutet, der sange getrost an, sich in "Musikun verständnis" zu üben.

Über den Lebenswert der Poefie. Gine unzeitgemäße Betrachtung. (1889.)

I

Aller Dinge Urgrund, aller menschlichen Betätigung Anfang ift Boefie. Die Birklichkeit, von keinem bescelten

2

Dieses Wort ift des Dichters Werkzeug, und er, der 28 zuerft gebrauchte, das Wesen, das die ersten menschlichen Laute gesprochen hat, war ein Dichter. Das ift nicht etwa eine leere Rebensart. Die erfte Sprache mar, und die Sprache bes Wilden ift es zum Teil heute noch, ganz und . gar rhythmisch bewegt, nicht Prosa, sondern Bers. vielen Infeln der Sübsee wird auch das gewöhnlichste Alltagsgespräch in einem fingenden Tone, rezitativähnlich, geführt. In Ginklang bamit fteht, daß die Spfteme der erften griechischen Philosophen in Verfen abgefaßt waren und besgleichen die erften hiftorischen Nachrichten, wie fie zum Beispiel bon den Barden Galliens und durch die Toolfolos von Tibet überliefert worden find. "In Bolynefien nehmen," wie Ellis in seinem Werke über die ozeanische Inselwelt mitteilt, "die Eingeborenen zu ihren Balladen als zu geschichtlichen Dokumenten ihre Zuflucht, wenn man die Taten ihrer Borfahren bezweifelt oder bestreitet." Bekannt ift ferner. daß auch die mittelalterlichen Chroniken zumeift noch in Reimen einherstelzen, und Montucla erzählt sogar von einer in gebundener Rede verfaßten und im 13. Jahrhundert erschienenen mathematischen Abhandlung. Gin ähnliches Runftftud bat ein englischer Autor zuftande gebracht, inbem er in Versen über den Rober des Justinian schrieb. und ebenso ein Bole, der die Regeln der Seralbit der poetischen Behandlung für wert erachtete. So find auch Die älteften arztlichen Rezepte, Die früheften religiöfen Borfchriften, die uralten Bauberformeln ber Magier und Schamanen fämtlich in rhythmische Sprache gebannt. Daburch erklärt es sich, daß im Italienischen das Wort incanto Bauber, die Sanskritwurzel vad zugleich reben und tonen hebeutet und weiterhin, daß im Indischen kavi zugleich und Denker ober Weiser, im Lateinischen vates Dichter und Seher ift. Diese ursprüngliche Rei-Sprache zum Rhythmus ift nichts Bufälliges, fonbern fie scheint auf einem Naturgesetz zu beruhen. Wenigstens behaupten Spencer und Ardigó, daß dom Aristall bis zu den Sternen und selbst im menschlichen Organismusdas Gesetz des Rhythmus dor allem andern walte; der Mensch folge mithin einem organischen Instinkt, wenn er sich diesem Gesetz in jeder Hinsch beuge. Ein Nissionar vertraute Spencer, daß viele Wilden, denen er die Psalmen in Musik, also in erhöhter Ahythmik, beibrachte, dieselben schon am Abend desselben Tages auswendig wußten, die übrigen spätestens am folgenden Tage. Ebenso hat Darwin bereits die Frage ausgeworsen, ob die Menschen nicht eher gesungen als gesprochen haben.

Wenn aber, wie hiernach anzunehmen ift, die Sprache im wesentlichen ihren Ursprung einem poetischen Drange nach Äußerung der Empfindungen verdankt, so solgt daraus ohne weiteres, daß alle Kultur in der Poefie wurzelt. Nur in dem Maße, in dem die Sprache sich fortbildete, vermochte der Geist zum Ausdruck seiner selbst in Ersindungen und Gedanken zu gelangen, sich über sich selbst und seine Umgebung klar zu werden, und was er errungen, anderen nutdar zu machen. Der Hauptbildner, Erweiterer und Ausgestalter der Sprache aber ist der Dichter; er war es dereinst und ist es auch heute noch, wenngleich in beschrünkterem Maße.

Daß dieser seiner Bebeutung vorzeiten auch seine Stellung im Bolke entsprach, das erweist wiederum die Sprache selbst; wird doch dasselbe Sanskritwort kavi, das ich bereits ansührte, im Zend zur Bezeichnung für König gebraucht und ebenso im Versischen in der Form kai, während die Burzel, die ihm zugrunde liegt, im Irischen und Kymrischen von neuem als Ausdruck für Gedicht, voi und cowydd, zutage tritt. Nicht nur die Sprache sedoch, sons dern auch die Phantasie hat der Dichter von seher erweitert, erregt und beweglicher gemacht, und auf diese Weise alle

bebeutsamen Schöpfungen auf bem Gebiete ber Forschung. wie auf dem des Lebens mittelbar beeinflußt. \ Alles Genie, das des Künftlers, wie des Staatsmannes, das des Erfinders wie des Feldherrn, beruht eben auf der Phantafie: je reger und gewaltiger fie ift, besto erhabener Tat und Werk. Die größten Entbeckungen find irgend einer Anregung, welche die Einbildungstraft empfing, entfloffen. "Einige Frösche, welche dazu bestimmt waren, in einer Suppe für Galbanis frante Gemablin getocht zu werben, waren die unmittelbare Ursache der Entdeckung einer bis bahin unbekannten Naturkraft. Die gleichmäßigen Schwingungen einer in Bewegung geratenen Sängelampe, ber Fall eines Apfels leiteten Galilei und Newton zur Bildung ihrer Syfteme." So Lombroso in seinem Buche "Genie und Fresinn", in welchem er auch darauf hinweift, daß Napoleon zu sagen pflegte, das Geschick ber Schlachten hänge ab bon einem Augenblid, bon einem berborgenen Gebanten, ber plötlich aufblite und den Kampf entscheibe. Wie dieser mittelbare Einfluß ber Poefie, welchen fie ausübt als eine jahrtausendelang wirkende Durchaderung und Bearbeitung ber Phantafie, sich verstärkt, wenn er sich unmittelbar burch die Aufnahme der Dichtungen selbst geltend macht, dafür erbringt wiederum Napoleon, der sich immer von neuem von den Berfen Corneilles inspirieren ließ und unter den Pyramiden den Werther las, den giltigften Beweis. mit ihm Alexander der Große, der aus der Ilias fich zu feinem Siegesfluge begeifterte.

Den Berächtern ber Poefie — und es gibt ihrer heute mehr benn je — ihnen, welche ba meinen, die Dichtkunst sein ur ein Spiel, eine Unterhaltung für die Jugend und die Frauen, nuplos dem Wanne, ihnen wird es unangenehm im Ohre klingen, daß auch sie, ohne je die Schöpfung eines Poetengehirns zu genießen, gleichwohl der Wacht der Boesie unterworfen sind und als sprach- und phantasiebe-

gabte Befen unter ihrem Einfluß fteben. Das ift peinlich für fie, aber ich hoffe, ihnen noch größere Bein bereiten zu können, indem ich zu erweisen suche, daß jener Einfluß fich auch auf fie weit tiefer noch und umfassender erftrectt, als ich bisher angebeutet. Zunächst aber möchte ich ihnen zur Erwägung geben, daß ihre Scheu bor der Boefie auf einer gang falichen Anficht von den eigentlichen Werten des Lebens beruht. Sie mißachten den Dichter, weil seine Werke keinen unmittelbaren Nupen zu ftiften, keine produktiven Werte zu schaffen, tein unbedingtes Lebensbedürfnis zu befriedigen scheinen. Daß es fich nur um ein Scheinen handelt, wird fich späterhin ergeben. Vor der Hand können fich diese Nütlichkeitsmenschen wenigstens auf eine Autorität berufen, auf ben großen Staatsmann, welcher die außeren Geschicke Deutschlands lentt, soweit sie menschlichem Wollen und Rönnen fich fügen. Fürst Bismard hat in ber Tat einmal alle Arbeit in die Fächer produktiv und unproduktiv gefondert. Zu der produktiven Arbeit rechnet er in erster Reihe nur die Landwirtschaft, in zweiter Reihe das Sandwert, zu der unproduktiven alle geiftige Tätigkeit, soweit fie nicht direkt im Dienste ber "Produktion" steht. Daß diefer Gegensat ein unhaltbarer ift, geht aus der einfachen Erwägung herbor, wo benn die Grenze zu finden sein foll, welche ben Geift im Dienste ber Produktion bon dem dienstfreien Geifte trennt. Ift ber Chemiter, welcher bem Landwirt einen neuen Dungstoff liefert, nicht abhängig von den Borarbeiten, die im Schofe ber freien Biffenschaft zuftande gekommen find? Und wäre das Dasein des Ingenieurs, ber dem Berkehre Brücken und Schienenwege baut, überhaupt benkbar, wenn er nicht auf ben Schultern eines Repler und Newton ftanbe, zweier Manner, die ihre Zeit bamit vertrödelten, Fallgesete und dergleichen unnütze Dinge mehr zu berechnen? Das find Fragen, die keiner Antwort be-Übrigens ift gerade die Landwirtschaft, als mensch-Dürfen.

liche Tätigkeit betrachtet, die am wenigsten produktive benn nicht ber Landmann erzeugt Werte, fondern die Natur, der Boben, bem er die Saat vertrauensvoll übergibt. Er vermag die Arbeit der Natur zu unterftüten, die Sauptsache aber tut fie. Vor allem jedoch ift die Überschätzung der materiellen Arbeit. die in iener Sonderung sich offenbart, beshalb zurückzuweisen, weil fie ben oberften Amed allen menschlichen Strebens und Wirkens außer acht läßt. materiellen Werte find ohne Frage notwendiger als die äfthetischen - zur Erhaltung unferes Lebens, aber boch nur als die Grundlagen unseres leiblichen, unseres tieri= schen Daseins, - tierisch beshalb, weil es fich als bloß Leibliches in nichts Wesentlichem von dem der Tiere unterscheibet. Dieses tierische Dasein und mit ihm unser materielles Bohl ift bie Bebingung unferes geiftigen, fo= weit dieses lettere auf Erden sich abspielt, aber es ift nicht ber 3 med. Ja, ich behaupte, daß es keine menschliche Tätigkeit gibt, die nicht äfthetisches Genießen bezweckt ober boch zur hauptfächlichften Folge hat. Ganz abgesehen bom allgemein verbreiteten Spieltrieb, mas ift es benn, das bem Handarbeiter sein hartes Mühen erträglich macht? Nichts anderes als das belebende Gefühl, daß er etwas, wenn auch noch fo Rleines tut, das feine Kräfte ihm und anderen nütlich macht. Das ift ohne Zweifel ein afthetisches Empfinden, denn es befördert unmittelbar seine Wohlfahrt nicht, es durchdringt ihn nur erfrischend, wie die Luft, die er atmet. Der fibirische Zwangsarbeiter tennt keine hartere Strafe, als wenn ihm aufgegeben wird, zehnmal an einem Tage etwa eine Laft Erbe an irgend einen Ort zu bringen und wieder zurud. Diefes zwedlofe Tun hat manchen bis zum Wahnfinn getrieben, weil es keine innere Befrie auftommen läft. Und weiter! Bas erhabe Schaffenden, ben Forscher, ben Erfi Werke anders, als die innere Freude e

Geschaffenen, die Freude an der eigenen Kraftbetätigung? Mag die Arbeit materiellen Ruten bringen ober nicht, die äfthetische Genugtuung ift die gleiche. Wäre diese Anschauung uns bereits in Kleisch und Blut übergegangen, so betrachteten wir nicht länger mit Ropfichütteln ben ftillen Gelehrten, der irgend ein kleines Spezialgebiet bes Biffens burchpflügt, und wir fragten nicht, welchen Ruten es bringen foll, ob eine neue Algenart entbedt ober im Horaz irgend eine Neine "Emendation" borgenommen wird. Beides ift zunächst Selbstzweck, benn es trägt seinen Lohn, die äfthetische Freude, die alles nach mühsamer Arbeit Gefunbene bereitet, in sich. Uns allen ergeht es tausenb Mal, wie es bem stillen Gelehrten auch ergeht. Als Tatsache barf es gelten, bag bie Entbedung bes Nordpols ber Menichbeit so aut wie aar keinen Nuten eintragen würde. Und boch würde fie uns und wird uns dereinst in einen Rausch bes Entzückens berfeten, weil ein neuer Sieg bes Menichen über die Natur und die Schranken, welche fie fest. errungen ift. Jebes Siegesgefühl ift aber ein afthetisches: ob ber Sieg Bewinn bringt ober nicht, das fragen wir uns erft, wenn das Befte, die Begeifterung, verraucht ift. Jener Deutsche, welcher in Amerika sein Baterland mit freubigem Stolz vertritt und verficht, er felbst hat keinen Borteil von der nationalen Große, die uns zu eigen geworben ift, aber auch ihn erfüllt gleich uns bas belebende Empfinben neuer Machtentwickelung und neuen Stolzes auf ben Namen Deutschland. Uns ift in ber Einheit vielleicht noch mehr beschert, Höheres aber als bieses Kraftgefühl gewiß nicht. All' unser Wollen und Tun ift, wie Döring mit Recht in feiner "Bhilofophischen Güterlehre" bemerkt, bewußt ober unbewußt auf das eine lette Riel gestellt, uns einen Eigenwert zu erringen. Der eine empfindet diesen Eigenwert bereits, wenn er auch nur Geringes geleiftet, bet andere ruht und raftet nicht, burch immer größeres Wirken

1

folden Glüdsgefühles teilhaft zu werben. — in jedem Kalle aber ift biefes Gefühl ein afthetisches, weil es aller materiellen Beimischung bar und als der höchste Zwed des Lebens in fich felbst zwedlos ift. Und so barf ich es benn wohl aussprechen, daß der eigentliche Wert des Daseins in ben äfthetischen Luftempfindungen ruht. Umsomehr. als einzig die Genüffe, die aus ihnen entspringen, allen zugute kommen, ohne irgend einen einzelnen zu benachteiligen. Die Vorbedingungen zu materiellen Genüffen find nur in beschränktem Umfang vorhanden, und daher entziehe ich mit jedem Glase Wein, das ich trinke, einem Mitmenschen den Beingenuß, weil es eben nicht Beinberge genug gibt, um alle Durftigen mit bem göttlichen Getrant zu berforgen. Bas ich also von dem ständigen Vorrat zu mir nehme, das kommt nur mir zugute, der Allgemeinheit ift es ver-Toren gegangen. Dem äfthetischen Genuß aber kann ich mich hingeben, ohne felbst burch biese zartefte aller Gewiffensregungen gestört zu werben. Inbem ich mich an Beethovens neunter Sinfonie ober an Rafaels Sixtina erfreue, raube ich teinem die Möglichkeit, fich gleichfalls diese Freude zu Millionenmal geteilt, bleibt ber Genugborrat, verschaffen. der in den großen Kunftschöpfungen gleichsam aufgespeichert ift, doch ftets derfelbe, die ganze Menscheit kann von ihm zehren, und er nimmt nicht um ein Gran ab. Schon aus Diefem Grunde find die afthetischen Luftgefühle die einzigen, welche bes Menschen auf höheren Entwidelungsftufen in jeder Beziehung würdig find. Und mahrlich, fie reichen jur Befriedigung ber Seele in irbifchem Betracht wohl aus, denn ihrer sind viele wie Blätter im Laubwald. füllen den Forscher, der über seinen Folianten hodt oder zum ersten Male das Land vor fich erblickt, dem seine Entbedungsfahrt gegolten, und fie erfüllen auch die Salondame, die in behaalicher Blauderei mit ein paar Freunden von dem Flammenschein des Kamins fich bestrahlen läßt. Die

Natur gewährt fie taufendfach, und nicht weniger mächtig erzeugt fie die Runft. Ihre edelfte Gestalt aber nehmen fie an. ihren Gipfel finden fie in dem poetischen Genuß, weil dieser mehr als jeder andere den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, all' feine seelischen und geiftigen Kräfte erforbert und anregt, und in seiner höchsten Erscheinung nicht nur mittelbar wie die Runft, sondern unmittelbar, gleich der Religion und verbunden mit ihr, das Göttliche in uns ftärkt und belebt. Nur ein Geschlecht, wie es heute in Politik und Wiffenschaft fich breit macht, ein Geschlecht, das die materialistische Phrase im Munde führt und in der Zwergenseele banglich zittert vor den Folgen, welche diefe Phrafe mit zwingender Gewalt heraufbeschwört, diese Berzweiflung aufrüttelnde Phrase, — nur ein folches Geschlecht, weil es mit bem Göttlichen aufgeräumt zu haben glaubt, vermag auch in der Poesse nichts als eine vorfintflutliche Kulturmacht, ein Ibeal zu sehen, gut genug für die harmlose, phantaftisch-wirre "Jugendzeit" der Bölker....

## П

Ich habe gesagt, daß der Anfang aller Kultur Poeste und poetisches Schassen sei. Reineswegs aber erfahren Bebeutung und Einstuß der Poeste auf den weiteren Entwidelungsstufen der Menschheit eine Abschwächung; auch heute noch erscheint sie als die Geistesssonne, welche alle idealen Triebe der Menschenseele immer wieder neu beledt und kräftigt. Ohne sie gibt es kühne Taten, aber kein Heldentum, ohne sie religiöses wie nationales Empsinden, aber keine von Geschlecht zu Geschlecht überströmende Begeisterung, ohne sie gibt es Sinnlichkeit und Liebesbrunst, aber keine Liebe. Was das Geset des Rhythmus für die äußere, die Welt der Bewegung, ist, das ist die Poesie sür die Welt des Innern; sie läßt die Einheit erahnen im Widers

ftreit der Triebe, die Harmonie im Auf= und Niederwogen Eine jebe große Empfindung, welche bie ber Gefühle. Menschheit bewegt, findet im Liebe ihren Ausbrud; bas könnte nicht fein, wenn nicht eine jede Empfindung ber Art in Poefie wurzelte, nicht von latenter Boefie durchflutet Enge Bande verknüpfen die Poefie vor allem mit ber Religion: Dichter und Propheten find, wie ein morgenländischer Mystiker fagt, Vertraute Gottes, und die Dichtkunft ein Abglanz göttlicher Offenbarung. Richtiger wäre es. die Bropheten selbst als Dichter zu bezeichnen, als Dichter, in benen ber religiöse Trieb ftarter ift als ber äfthetische. Ohne den Beistand der Boesie ist die Religion jederzeit von der Gefahr bedroht, in nüchternem Formelwefen zu verfinken und ihre Gewalt dem Berzen aegen= über einzubüßen. Das befte Reugnis hierfür bietet fich in ber hohen Bedeutung, welche den Pfalmen und den Gemeindeliedern in der driftlichen Rirche, den Gefängen der Muftiker im Orient beigelegt wird. Diese poetischen Quel-Ien bilben bas Lebensmaffer, aus bem ber Gläubige immer wieder seine Glaubenstraft erfrischt und Troft und Hoffnung schöpft. Man könnte einwerfen, daß diefe Wirtung nicht bon ber Boefie, sondern bon dem religiösen Behalt ber Dichtungen ausgehe. Bare bas ber Fall, fo ließe fich schwer einschen, warum ber Gläubige fich nicht an seinen Religionsurtunden, an Legende und Gebet genügen läßt, sondern das Lied vorzieht. Dies lettere ift aber eine Tatfache. Ich felbft habe bie Erfahrung gemacht. und fie wird durch Zeugniffe aus ben meiften Gegenden Deutschlands bestätigt, daß auch für den ebangelischen Bauer bas meiftbenutte und zerblättertfte Buch nicht die Bibel, fondern das Gefangbuch ift. Ohne Frage ift er fich nicht bewufit, baft er allein bem Rauber bes Religiöfen, fonbern auch bes Aldren unterlieat, wenn er in ber be toem tas Boriefen aues Bibelfpruchs.

brängt, als auf bas ber Berfe: "Benn ich einmal foll scheiden, so scheide nicht von mir," - aber die Tatsache wird bas durch nicht beseitigt. Und was von der Religion gilt, das ailt kaum minder von der Baterlandsliebe, von den Empfinbungen, die ber Menscheit und Menschlichkeit gelten, wie bon ben Beftrebungen, die fich auf Bollerglud und Bollerfreiheit richten. Sie alle erhöht, nährt und belebt die Dichttunft. Ober follte es ein Bufall fein, daß faft alle großen Bewegungen ber Geschichte mit bem Ramen eines Dichters verknüpft find, ja in vielen Källen sogar mit einer einzelnen Dichtung organisch verbunden erscheinen? Organisch beshalb, weil die Dichtung nicht etwa nur begleitend auftritt, sondern in die Bewegung felbst fördernd und anfpornend eingreift. Solche Dichtungen waren bie Befänge bes Tyrtaos, das Lutherlied, die Marfeillaise und die Bacht am Rhein. Ber tann ermessen, was fie zu Sieg und Gelingen beigetragen haben? Einer unserer Siftoriter ober Staatsmänner hat einmal gefagt, daß die Dichter Die deutsche Einheit geschaffen haben. Richtig verstanden, umschließt dieser Sat ohne Zweifel einen Rern bon Bahrbeit. Wer fehnte fich und ftrebte im Beginn bes borigen Jahrhunderts nach einem Baterlande, das alle Stämme beutscher Zunge in einer Lebensgemeinschaft ober auch nur in nationaler Gefinnung bereinigte? Niemand, weber Staatsmann noch Untertan. Das Bedürfnis und das Streben erwachte erft mit der Neuschöpfung unserer Sprache und Literatur, diese waren es, die zunächst im Norden wie im Süben bas Empfinden eines Gemeinsamen machriefen, Die über die Rämpfe zwischen Breugen und Ofterreich binweg die führenden Geifter einander nahe brachten. Samburg fchrieb Rlopftod feine "Gelehrtenrepublit" und bichtete seine vaterländischen Oben, in Wien faßten die von Rlopftod begeifterten und angeregten "Barben" als erste ben Plan zu einer Atademie für ganz Deutschland.

die Dichter waren es. die von diesen Tagen an nicht aufhörten, mit Schenkendorff zu "predigen und sprechen von Raifer und Reich", bis der Gedanke im Bolke Wurzel faßte. Blüten trieb und schließlich zur unwiderstehlichen Macht wurde, welche die Staatsmänner zum Nachdenken und den Größten unter ihnen zur Tat anspornte. Aus diesem Beispiele schon ergibt fich, daß die Poesie noch mehr als bloß ein Element ber Begeifterung, daß fie nicht nur mitwirtt bei der Bilbung der menschlichen Ideale, sondern daß fie die eigentliche idealbildende Kulturmacht überhaupt ift. In ben Ibealen verschmelzen wir die Eigenschaften der Einzeldinge zu einer in fich abgeschloffenen Wefenheit, verklären ihren mit Frembartigem gemischten und getrübten Kern und berewigen das sonft Vergängliche. Ich will erläutern, inwiefern diefer Prozeß auf die Gestaltungstraft der Poesie zurückzuführen ist.

Tapfere Taten auszuführen, dazu bedarf es keiner Anregung durch Lied und Dichtung. Der Urmensch entledigte fich in ihnen einfach seines Kraftüberschusses. Aber daß solchen ursprünglich rohen, von keinem höheren Streben beseelten Kraftaußerungen, wenigstens vielen berselben, allmählich eine Weihe und überragende Bedeutung beigelegt wurde, daß fie als Helben- und Beilstaten aufgefaßt wurden, das berdanken die Kämpfer dem Dichter, der ihre Siege feierte und fie wiederum zu neuen Siegen begeifterte. Erst in dem Liede erschienen die Einzelheiten des Kampfes zu einer Gesamttat zusammengesaßt, wurde der Sieger zu einer Lichtgestalt, sein Geaner zur Berkörverung des Schlechten und Niedrigen, erft durch das Lied verschwand die Tat nicht mit dem Tage, der fie geboren. Ohne die Ilias wäre Achilles nicht mehr als fonft ein fahrender Ritter auch, ein maderer Drauflosgänger, ber manchen guten Streich getan; erft Somer hat ibn aum Selben gemacht, indem er feine Taten in ein Gia Garendes Licht rudte, erft 15

beinrin 5111. III

er hat ihn zum Ibealmenschen, zur Unfterblichkeit erhoben. Es ift bekannt, wie auch beute noch um bedeutende Männer fich frühzeitig ein Sagentreis webt; was aber find Luft und Kähigkeit, mythologisch zu gestalten, anders als ein angesammelter Schat, eine von der Urzeit her vererbte Kraft bichterischen Empfindens und Könnens? Im Zusammenbang mit Erwägungen biefer Art löft fich auch leicht die alte Frage, was für die Menscheit wichtiger sei, das Wort ober die Tat, wer größer, Homer ober Achilles. Für den Augenblick, für die Zeit ihres Entstehens, hat ohne Zweifel die Tat höheren Wert als die Dichtung, welche jene feiert: für die Zukunft aber und alle nachfolgenden Geschlechter der Menschheit hat die Tat, deren Folgen ja bald von der Entwidelung überflutet werben, nur bann einen höheren Sinn, wenn ber Dichter ihr bie Bragung für bie Ewigkeit zu berleihen, sie aus ihrer Bereinzelung zum Ibeal zu berklären weiß.

Noch deutlicher als am Ideal des Helbentums zeigt fich an dem der Liebe, wie nur die Poefie imftande war, basselbe in seiner vollen Reinheit auszubilben. Die Reigung der Geschlechter zueinander, die in der Urzeit nichts als Brunft und finnliches Berlangen war. konnte durch die zunehmende Kultur und Berfeinerung der Sitten nach und nach makboller und veredelt werden, aber wenn auch der Gesellschaft allenfalls baran liegt, ein Ibeal ber geschlechtlichen Gemeinschaft zu erreichen, wie es in der Ehe aefucht wird, so hat fie doch nicht das geringste Bedürfnis. fich ein Ibeal ber Liebe felbst zu bilben. Rein Rüplichkeitstrieb, kein sinnliches Erwägen drängt hierzu, und wenn fich aleichwohl ein folches Ideal gestaltet hat, so kann es nur aus äfthetischen Empfindungen hervorgegangen sein. Liebe und Poefie find denn auch zwei Begriffe, die von jeher zusammengebacht werben, und es würde einer befonderen Abhandlung bedürfen, um nachzuweisen, wie all-

1

mählich die Glut und das verklärende Schönheitsstreben des Dichters den Liebenden selbst ihr Gesühl bereichert, geläutert und bedeutungsvoller gemacht hat. Geschichte und Literatur sind angesüllt mit Zeugnissen dafür, daß Liebe ohne Lied kaum denkbar ist, daß sie seiner bedarf, wie die Blume des Sonnenscheins oder des Taus. Sehr zierslich und ansprechend ausgedrückt sinde ich diese Tatsache bei einem persischen Dichter dieses Jahrhunderts, dem Bezir Hussein Ali Mirza, dessen Ghasel, weil es gewiß nur wenigen bekannt ist, hier angeführt sein mag:

"3d macht' ihr ein Geschent von Demantringen, Smaragbne Retten ließ ich fie umschlingen; Bebacht war ich, bag Türkisbiabeme Und goldne Obrgebange fie umfingen. Ein Berlgeschmeib' und purpurne Rorallen, Armfpangen von Juwelen bieß ich bringen, Much Aniegespänge, blitenb von Tovasen. Und hinduglodden, die goldhell erklingen. Doch Fatme ichwieg. Ich borte feine Silbe hervor aus ihren holben Lippen bringen. Betrübt warb ich. Rann benn burch feine Gabe Der Teuren Berg ju füßem Dant ich gwingen? Roch bracht' ein Büchlein ich von schlichten Blättern. Darin ich meine Lieb' ihr mochte fingen. huffein, rief fie entzudt, burch biefe Lettern Mocht' es, mein Berg gu fangen, bir gelingen!"

Dem Rütlichkeitsmenschen wird freilich ein Wert, der in der Ausgestaltung von ertragslosen Idealen wie Liebe und ihresgleichen besteht, als ein sehr fragwürdiger gelten, er wird auch mit der begeisternden und tröstenden Krast der Poesse nur wenig anansangen wissen. Aber selbst ihm würde ihre Bedeutung der zu verdeutlichen sein, wenn es ein Maß gäbe, an ausgeschen Von ideellen Anregungen in meierselle

Statistik die ebenso Buch führte über die geiftigen Besitsftande ber Bölker, wie über ihre wirtschaftlichen Güter. Es fteht ganz außer Frage, daß auch die Boefie wie jede andere Tätigkeit des Geiftes ganz bestimmte, unmittelbare Einwirkungen auf das tägliche Leben, die Sitten und Beftrebungen ber Bölker und damit auch auf ihren materiellen Boblstand ausübt. — aber wie im einzelnen das nachmeisen? In diesem Buntte läft uns die Bolkswirtschafts= lehre im Stich. Sie hat und gibt keinen Anhalt dafür, inwieweit ein großes Dichterwerk die Lebensluft anzuftacheln und damit die Arbeitskräfte zu steigern, oder inwieweit etwa eine philosophisch pessimistische Strömung die Erwerbsluft und damit die Erwerbstraft zu hemmen vermag. Für fie fällt der Einfiedler, der fich aus der Gefellschaft in eine abgelegene Rlause zurückzieht, dem alten, unproduktiven Eisen anheim; daß er vielleicht ein Lehrer für einen ganzen Landesteil werben, taufend Berbefferungen anregen, taufend Reime kunftiger Rultur ausstreuen tann. diese Tätigkeit läßt fich nicht in Riffern umrechnen, fie ist also für den Nüplichkeitsmenschen nicht vorhanden. Die Erfindung, welche bem Sirn eines Ingenieurs entspringt, hat einen volkswirtschaftlichen Wert, nicht aber die Anregung, welche bem Erfinder, wie das von fo manchem überliefert ist, aus einer ahnungsvoll die Zutunft erhellenben Dichtung erwachsen ift. Und boch würde es fich in vielen Källen fragen, ob nicht die Anregung das Wesent= liche, die Beiterbilbung der Ibee eine mührlose und wenig belangreiche war. So lange es aber keinen Wertmeffer für geiftige und afthetische Wirkungen gibt, tann nur anbeutungsweise auf ben sicherlich ebenso vielseitigen Ginfluß hingewiesen werden, den die Boesie unmerklich auf all' unser Tun und Treiben ausübt. Ich glaube keineswegs zu weit zu gehen, wenn ich zum Beispiel in bem Roman einen ber wichtigsten Faktoren für die stetige Wandlung unserer Sitten. Gebräuche und Anschauungen erblide. Die Mutter. welche ihre Kinder heute Ettehard und Ingo nennt, mabrend sie vor fünfzig Jahren die Ramen Siegwart und Abelgunde gewählt hatte, der Bater, der fich von feiner Tochter die Einwilligung zu einer mikliebigen Beirat abringen läßt und endlich ausruft: "Macht, was ihr wollt, ich bin boch tein Romanbater, tein Tyrann," — beibe erbringen giltige Zeugnisse für meine Behauptung. Wir alle fteben unter bem Banne unserer Lektüre: bas. was wir lesen, bestimmt in gutem wie in schlechtem Sinne unsere Gebanken und Entschlüffe mehr als bas, was wir erleben, weil unfere Erlebnisse uns nur zu oft unklar erscheinen, ohne Abschluß bleiben, mahrend wir den Geftalten des erzählenden Dichters ins herz sehen und die Folgen ihrer Sandlungen überschauen. Es ift bekannt, daß Goethes "Werther" mehr als einen empfindsamen Jüngling beranlaßt hat, ben Sprung ins Nichts zu tun; baraus ift boch wohl ber Schluß zu ziehen, baß, wenn eine Dichtung fo beillose Wirtungen haben, eine andere auch beilsame ausüben kann. Nur pflegen diese nicht, wie jene, der Öffentlichkeit sich aufzubrängen. Im übrigen meine ich, daß gewiß ein jeder Tatsachen aus seinem und dem Leben der ihm Nahestehenden anführen kann, welche bezeugen, einen wie entscheibenden Eindruck er in dieser ober jener Lage, in biefer ober jener Seelenstimmung, sei es bon ben Worten, sei es von den Gestalten eines Dichters empfangen hat. Im Kleinen gilt eben wie im Großen das Wort Jakob Grimms: "Dhne Dichtfunft wurde bie befte Rraft ber Menscheit sich berzehrt haben und ermattet sein."

Meine Aufgabe aber ist mit dem Nachweis, welchen Lebenswert die Boesie für die Allgemeinheit besitzt, welchen Einfluß sie selbst auf denjenigen ausübt, der frei von ihrem Banne zu sein glaubt, nur zum Teil gelöst. Es erübrigt noch ein Einblick in jene Zustände, welche sich er-

geben, wenn die Poefie ihr Eigentlichstes, ihr Sochstes und Tiefftes entfalten, wenn fie auf Seelen wirken kann, die fich ihr gang und freudig erschließen. In seinen Briefen an Anebel äußert Goethe einmal: "Einer Gefellichaft bon Freunden harmonische Stimmung zu geben und manches aufzuregen, mas bei ben Zusammenkunften ber beften Menschen so oft nur ftodt, sollte bon Rechts wegen die befte Wirtung ber Poefie sein." Das ift etwas "gesellschaftlich" obenhin geurteilt, aber es ftreift in ben Worten "harmonische Stimmung" die Wahrheit. Die Poefie ift unter ben geiftigen Mächten diejenige, welche auf Harmonie aller feelischen Kräfte gerichtet ift. Die bilbenben Rünfte wie auch bie Dufit beschäftigen im wefentlichen nur bie Sinne, foweit diese seelische Erregung bewirken, die "schöne Sinnlichkeit" ift ihr Endziel, ben Geift bagegen nimmt bie Wiffenschaft, die Erkenntnis in Anspruch. Poesie aber ift Runft und Erkenninis jugleich, mit jener teilt fie ben Ginfluß auf die Sinne, mit dieser den Gedanken und die Sprache. Und daher wendet fie fich nicht nur an einen Teil des Menschen, sondern an den Gesamtmenschen: wer fich ihr hingibt, bem fucht fie alle Bermogen feiner Seele in gleicher Beije auszufüllen, alles Sehnen und Begehren seines Geiftes wie seiner Sinne in gleicher Beise zu befriedigen. So branat fie benn auf harmonische Ausgeftaltung der ganzen Wesenheit, und erft, wo sie herrschenden Einfluß erlangt hat, tritt das in Erscheinung, was Schiller ben "ibealischen Menschen" nennt. Infolgebeffen heißt aber auch "Poesie treiben und genießen" ebensowenig spielen, wie Forschen und Erkennen ein Spiel ift. Es ift etwas durchaus Ernstes um sie, wie um Religion und Wiffenschaft: fie verlangt, wenn fie bas geben foll, was fie geben tann, die Anftrengung aller Seelen- und Beiftesfräfte.

## ш

Das aber gerade ift es, was ihr die Menschen von heute entfrembet hat, wenigstens einen Teil berfelben, welcher es für würdiger hält, zu politisieren, als äfthetische Allotria zu treiben, und seine Zeit vergeudet zu haben glaubt, wenn er bom Dichter fich in eine "andere Welt" entführen läßt, während er ungezählte Stunden ohne Gewiffensbedrängnis dem Stat opfert. Eine bessere Entschuldigung haben jene Berächter ber Boefie für fich, welche meinen, daß die Zeit der Dichter überhaupt zu Ende gehe, daß die Wissenschaft die Dichtung überflüssig mache, daß nur in der Jugendzeit der Bölker das poetische Ahnen einen Ersat biete für das mangelhafte Erkennen. Diefe Leute leben in bölliger Un-Klarheit über Wefen und Aufgabe ber Poefie, aber bie herrschende Literatur der Gegenwart ist freilich auch nicht geeignet, fie eines Befferen zu überführen. Das bermag nur eine Poefie, welche nicht hinwegzugauteln fucht über die Fragen, Ratfel und Bunfche, die am tiefften die Bergen und Beifter ber Gegenwart erregen, welche nicht ihren Lebenswert in ergöplichem Betänbel, in gefälliger Schmeiches lei sucht, sondern nur jene Poesie, welche den Serxschlag ber Zeit vernehmen läßt, welche tühn mit ber Erkenntnis wetteifert, Abgründe zu erhellen und Zukunftstore aufzuschließen, welche zu einer Notwendigkeit des Lebens ausreift, nicht aber als gleichgültiges Beigut erscheint. Boefie von solcher Art, die allein dem Mannes= und Geiftes= alter entspricht, in das die Menschheit eingetreten zu sein scheint, sie kann ebensowenig von der Naturwissenschaft unferer Beit erset und verbrängt werden, wie etwa die mittelalterliche Geistesdichtung eines Dante von der gleichzeitigen Scholaftit. Ertenninis und Dichtung haben, selbst wenn fie stofflich einander nahe kommen, durchaus verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Die Wiffenschaft löft alle Dinge in

ihre Teile auf, um die Formel zu finden, nach welcher jene ausammengefügt find, ober fie fucht für eine Reihe von Erscheinungen bas gemeinsame Befet, bem fie folgen. Daraus ergibt fich eine Einficht in ben Bauplan ber Welt, ber aber ben Menschen nur teilweise befriedigt, benn er möchte auch schauen, im Bilbe schauen, wie fich die Teile zu einem Ganzen zusammenfügen. Die Wiffenschaft bietet bem Suchenben aleichsam ben Grundriß bes Gebäudes, die Dichtung ftellt es bor ihn bin in ausgeführtem, farbigem Modell. So gewährt es sicherlich einen hohen Reiz, vom Statistiker zu erfahren, daß es im Jahre 1871 in Berlin 162191 Menschen gab, welche genötigt waren, zu sechs bis zehn in einem Zimmer zu haufen, aber diese Bahl, dieses Wiffen erstidt nicht, sondern belebt den Bunfch in uns, eine Borftellung zu erlangen von Ruftanden und menschlichen Lebes wesen, wie fie die Zahl andeutet. Diese Vorstellung zu erweden, ift aber bes Dichters Sache; er verwandelt die Zahl in ein lebendiges Bilb, das nicht nur den Geift, sondern auch Empfindung und Phantasie in Anspruch nimmt. Und um biefer Macht und Eigenart willen gilt auch bon ber Boesie genau dasselbe, was der größte unserer Sprachforscher von der Sprache aussagt: "Die älteste Sprache mar melobisch, aber weitschweifig und haltlos, die mittlere voll gebrungener poetischer Kraft, die neue Sprache sucht ben Abgang an Schönheit durch Harmonie des Ganzen ficher einzubringen, und vermag mit geringeren Mitteln bennoch Richt im Anfang blühte die Schönheit menfchmehr . . . . licher Sprache, sondern in ihrer Mitte; ihre reich fte Frucht wird fie erft einmal in der Butunft barreichen." Bielleicht ringt dann auch die "Zukunftspoefie" bereits zur Oberfläche sich empor, — wer kann es wissen?

Aber nicht liegt es allein in der Kraft des Dichters, und ob er mit Engelszungen redete, die Geister, die sich von der Dichtung abgewandt, ihr zurliczugewinnen. Ihr

ju hilfe kommen muß eine Erziehung zur Boefie, welche in der Schule beginnt und das heranreifende Geschlecht aufnahmefähig macht und in das rechte Verftandnis einführt. Eine solche Erziehung wird in dem Augenblick Wirklichkeit werden und ihre Macht entfalten, in dem die Anschauung den Sieg erlangt hat, daß die Boefie in den Mittelpunkt allen Sprachunterrichts zu treten hat, an Stelle ber geiftlähmenben, alle seelische Frische zerstörenben Grammatik. Wie die Dichter heute in der Schule "behandelt und erledigt" werden, wird die Boefie der Jugend nicht zu einer Quelle bes Genuffes, zu einer ftahlenden und belebenden Seilquelle, sondern zu einer bitteren Medizin, die man einschluckt, so lange man unter Aufficht steht, nach ber man jedoch frei wählend nie wieder greift. Die Beit aber, welche ihre Aufgabe anders faßt, als die heutige, welche in die Bilbungsreife mit an erfter Stelle die Poefiereife einschließt, ist schwerlich eine Zeit ferner Zutunft. Ift boch auf alle Gebiete bes geiftigen Lebens anwendbar bas Wort Ludwig Feuerbachs: "Die gesättigte Empirie kehrt zur Philosophie zurud." Auch die gesättigte Nüchternheit halt einmal an und kehrt heim zur Poefie. Und ich meine, gefättigt, vielleicht schon überfättigt mit Nüchternheit, Bolitik. Materialismus und finnlicher Genuffucht ift unfere Zeit gewiß. — da kann und mag der Umschlag über Nacht erfolgen.



Bie Fauft der Fülle der Gefichte, so fteht der Naturforscher ber scheinbar unendlichen Berschiedenheit der Gesichter fast ratlos gegenüber. Er bermag es, die Farbe ber Haut und ber Haare und allenfalls auch die Form der Rafe, die Sobe ber Stirn, die Lage ber Augen in ein Spftem zu bringen, benn die Statiftit gewährt ihm hier wenigftens Die Möglichkeit, die Mannigfaltigkeit des Individuellen in Gruppen zusammenzustellen und aus dem Mehr ober Minber biefer ober jener Gruppe haltbare Schluffe zu ziehen. Aber weder Stirn noch Auge, weder die Linien des Mundes noch die der Nase bilben für sich allein ein Gesicht, Diescs entsteht erft aus bem Busammenspiel, dem In- und Beieinandersein aller Einzelzüge. Wie aber läßt fich bas ewig wechselnbe Mienenspiel auf eine Einheit zurückführen, und auf welche Gefete bin foll aus dem Zusammenwirken von immer neu und anders geordneten Linien und Farben auf tiefere seelische und geiftige Bezüge geschloffen werben, die fich etwa in ihnen zum Ausbruck bringen? Wohl gibt es Gefichter, in benen ein jeder lefen zu konnen glaubt, ein jeder meint, einen Idioten und ein Genie nach dem blogen Aussehen unterscheiden zu können, und ber Rünftler erkennt intuitib wohl auch noch feinere Unterschiebe als Diesen. Aber Ahnungen find nicht Biffen, und jeder unter uns muß bezeugen, wie oft ihn sein Mutmagen in biefer Hinficht getäuscht hat. Wulftig aufgeworfene Lippen beuten teineswegs immer auf starte Sinnlichteit bin, ein alanzendes, scheinbar seelenvolles Auge ist nur zu oft ein trügerischer Spiegel, und ber Ropf manches herborragenben Mannes — ich weise nur auf Darwins ehrwürdiges Saubt felbst hin — hat schon zu dem Scherze Anlag gegeben, daß sich an ihm die Theorie vom äffischen Ursvrung des Menschen deutlich bestätige. Und doch ift es schwer zu benten. daß ber Ausammenhang awischen Seele und Beficht ein willfürlich angenommener sei; auch die Bildung der Gefichtszüge wird auf beftimmten organischen Gesetzen beruhen, die zu burchschauen nur beshalb alle Rrafte zu übersteigen scheint, weil einerseits das Brinzip, das im Leiblichen gestaltend und formend wirkt, fich aller Beobachtung noch immer entzieht und anderseits die individuelle Mannigfaltigkeit größer ift als auf irgend einem andern Gebiete. Aber wenn auch bas Biel ber Forschung schier unerreichbar ift, so hindert doch nichts, Wege, die zu ihm führen könnten, zu fuchen, Gefete aufzufinden, die nicht alles, aber boch einiges in helleres Licht ftellen. bilettantischen Studien eines Labater haben freilich nur geringe Frucht hinterlaffen, weil er ben Bau mit bem Dache begann, aber in neuerer Beit ift boch manches gefcheben, was zu ernsteren Hoffnungen berechtigt. Bor allem gehören hierzu die Untersuchungen Darwins über die Entftehung und Gesehmäkigkeit bes Mienenspiels in seinen einfachsten Borgangen, wie Lachen und Weinen. Und schon ift auch der Anfang gemacht, die Frage aufzuklären, auf welche Grundlagen hin die Maffe des Individuellen fich zu Typen vereinigen läßt, welches Recht wir haben, auch in bezug auf die Gesichtszüge von Gesellschafts-, Bolksund Rassetypen zu sprechen. Diese Frage läßt fich jedoch meiner Ansicht nach auf rein statistischem und ethnologischem Bege nicht lösen, sondern nur durch Beihilfe der Geschichte: die Forschungen Darwins muffen erweitert und vertieft werben, mit anderen Worten, die Physiognomik kann nur bann zur Bissenschaft sich ausgestalten, wenn auch sie in die Entwidelungslehre hineingezogen wird.

Gibt es eine Entwidelung der Physiognomieen? She ich es wage, diese Frage zu bejahen oder zu verneinen, halte ich es für nötig, sestzustellen, od es überhaupt geschichtliche Gesichtsippen gibt, od nicht zu allen Beiten das menschliche Antlit, wenn auch nur innerhalb derselben Rasse, in seinen Ahnlichkeiten wie in seinen Berschieden-

beiten das gleiche Gevräge trägt. Wir alle sprechen von "hellenischen" Gesichtern, aber wir leugnen darum ebenfowenig, daß es in Altgriechenland Physiognomieen von fehr mangelhaft apollinischem Charatter gab, wie daß auch heutzutage "bellenische" Gefichter ziemlich häufig find. Und eine ganz oberflächliche Umschau genügt, um zu erweisen, daß taufende unferer Zeitgenoffen mit Gefichtern ausgeftattet find, die unmittelbar aus mittelalterlichen Bilbern ausgeschnitten zu sein scheinen. Wem ift nicht schon bei unseren Sbelleuten ein Ropf aufgestoßen, der ohne weiteres an den Robf eines spanischen Kabaliers aus dem 16. Jahrhundert gemahnt, und wem nicht bei unseren Brieftern und Baftoren ein Gesicht, das mit dem eines Dominikus oder Buggenhagen unleugbar Ähnlichkeit hat? Und bennoch! Die Tatsache, daß unsere Zeit, wie alle ihre Borgängerin= nen nicht nur geistig und sittlich, sondern auch der äußeren Gestalt nach die meisten Entwickelungsstufen der Menschheit nebeneinander zeigt, Gefichter, die ins Tierische spielen, neben folchen, benen ber Abel böchften Menschentums aufgeprägt erscheint, sie stößt die Annahme nicht um, daß jede Beit ihren besonderen Typus ausbildet, der freilich nicht allen, sondern nur den eigentlichen Trägern des Reitgeiftes eigen ift.

Als ich vor einer Reihe von Jahren zum ersten Wale den Zwinger in Dresden, den Schloßhof August des Starten, durchschritt, siel es mir auf, daß allen den steinernen Gestalten und Köpfen, die zahlloß dem Gemäuer entwachsen, es krönen, es überragen, mögen sie nun Weiber oder Wänner, Amoretten oder Faune darstellen, ein Zug gemeinsam ist, der Zug einer mehr rohen und aufdringlichen, als lebensfrohen Sinnlichseit. Unberkennbar tritt dieser Zug in den Linien um Kinn und Rase, in den seisten Lippen, in der Frechheit der Augen, in dem fast dei allen zu breitem, grinsendem Lachen geöffneten Munde hervor. Sinse

mal aufmerksam auf diese Erscheinung geworden, beobach= tete ich, daß fie fich bei fämtlichen Bauten aus der Rototo= zeit, soviele ich ihrer kennen lernte, wiederfindet; selbst an einem ehemals bischöflichen Palaft, dem heutigen königlichen Schloß in Münfter, hat ber Bildner fich nicht gefceut, fehr weltlich lufterne Geftalten über allen Portalen anzubringen. Ift biefe Gemeinsamkeit ber physiognomischen Büge, diese Gemeinsamkeit des bildnerischen Schaffens Ergebnis eines Rufalls? Sicherlich nicht. Der Künftler schafft nicht nur nach ben Mobellen, die seine Zeit ihm bietet, sondern nach dem Ideal, das ihm aus feiner Beit beraus erwachsen ift. In einer Epoche, welche der roben Sinnlichkeit front, muffen daber die Geftalten des Runft-Iers die Büge der Lüfternheit tragen, und andererfeits laffen die Schöpfungen des Malers und Bildhauers, chen weil fie, ber Natur des künftlerischen Schaffens gemäß, die eigentlich charafteriftischen Merkmale ihrer Entstehungszeit, also auch in den menschlichen Physicanomieen. zum Ausbruck bringen, rückwärts schließen auf die geistige und fittliche Rultur ber Beit. Diefe Übereinstimmung bon Runft, Physiognomie und Kultur weift aber nicht nur die Rokokozeit auf. sie zeigt sich auch in allen anderen Epochen, die von besonderer Eigenart erfüllt find. Um den Faden diefer Studie, die nur eine Anregung bieten foll, nicht zu weit zu spinnen, begnüge ich mich mit einigen Sinweisen auf den Einklang zwischen Physiognomie und Kultur in den letten drei Jahrhunderten. Mit großer Deutlichkeit tritt dieses in der Reformations= zeit zutage. Das Bildnis Luthers ift allbekannt; man vergleiche mit ihm die zahlreichen noch vorhandenen Bildniffe jener beutschen Beiftlichen, welche bem Wittenberger Monch fich anschloffen, jener ehrenfesten Batrigier unserer Reichsträdte, — ich berweise nur auf Dürers "Hieronymus Hola und "Jatob Muffel", — und jener trobigen

Priegsleute, die den Schmalkalbener Prieg ausfochten: und man wird überrascht sein von den Gemeinsamkeitszügen, die in den meiften der Gesichter ausgeprägt find. Die Stirn ift bei faft allen mittelhoch und bon Falten durchzogen, die Augen find leuchtend klar, meist bläulich grau, die Rase fehr fräftig, die Lippen zum größten Teil dunn und scharf zusammengepreßt, das ganze Gesicht gewöhnlich breit und knochig. Der Gefamteinbrud, bem fich auch ber Zweifelnbe, der hineinzulegen fürchtet, wo er herauslesen möchte, schwerlich entziehen wird, spricht für einen Charatter, deffen Saupt= zug die Energie ift, eine Energie aber, die mehr auf Bemut und Gemütstat als auf geiftige Erkenntnis fich richtet, und die wohl des Fanatismus fähig ift, aber durch praktische Alugheit gemilbert erscheint. Wie biefer Eindruck zu bem Wesen der Reformationszeit stimmt, darüber brauche ich mich nicht des Näheren auszulaffen. Einen ganz anderen Typus ergeben die physiognomischen Büge, die in den Bildniffen des dreißigjährigen Prieges als die borberrschenden und tennzeichnenden herbortreten. Die breiten, ternigen Gefichter des fechzehnten Jahrhunderts scheinen wie ausgeftorben zu fein; an ihrer Stelle find in überwiegender Bahl — die Porträts eines Belasquez, Bieter Meert, Thomas de Reyser, und wie die Künstler des Zeitraums alle heißen, find mir Zeugen, - Ppfiognomieen getreten, länglich schmal mit niedrigen Stirnen und kleinen, durch bie Lider halb verschloffenen Augen; und die Lippen erscheinen meist üppiger und voller. Ganz in Übereinstimmung damit ift der wallende, das Geficht umrahmende Bollbart dem schmalen Spisbart gewichen. Finstere Entschloffenheit ober auch schmerzvolle Melancholie brückt fich in bem einen Teil des Gesichtes ebenso offentundig aus wie in einem anderen, — ich verweise nur auf Bilbniffe bes Rarl bu Jardin im Berliner Museum und auf Belasquez "Feldhauptmann del Borro", - rohe Wiftheit oder halb tierisches Lebensbehagen. Als ob die Maler felbst ben Charatter ihrer Beit und Zeitgenoffen beutlich wie wir empfunben hatten, malen fie ihre Bilber zumeift auch noch in möglichft dunklen Farben auf dufterem hintergrund, mahrend in der Reformationszeit ein lichteres Rolorit bor-Die nach dem westfälischen Frieden neuerwachte Lebensluft spiegelt sich klar, beinahe aufdringlich in ben Bildnissen aus den Tagen Ludwig des XVI., in denen die Barockeit ihren Gipfelpunkt erreicht, wieder. Es scheint, als ob die Gefichter in Behabigkeit auseinanderflöffen, fiewerden berb, baufchig, finnlich überladen, wie die Bauwerke, bie bom Barod beeinflußt find. Überquellende Sinnlichkeit, bei ben einen in gewiffer künftlerischer Verklärung, bei ben anderen zur gemeinen Lüfternheit ausartend, bilbet ben wesentlichen Charafterzug, der in den Physiognomieen zum Borfchein kommt. Und biefer Bug erhält fich auch burch die Zeit der Aufklärung hindurch, nur daß allmählich immer stärker und deutlicher ein geistig, später auch sittlich ideales Moment fich hineinmischt und den Ausbruck erhöht. Wer nicht begreift, wie dies alles aus einer Physiognomie herauszulesen ist, der betrachte das Bildnis, das Antoine Besne bon Friedrich dem Großen gemalt hat und das den König im blühenden Mannesalter zeigt. Der ganze Geift bes 18. Jahrhunderts spricht so bestimmt aus diesem Gemälde, wie nur aus irgend einem Werke Diberots und Voltaires. Das üppig-rofige Obal der Wangen und der bolle Mund atmen ebenso viel frische, freudige Sinnlichkeit, wie die bobe, freie Stirn und die großen, blaugrauen Augen Energie und geistige Schwungfraft bezeugen. Und bie Porträts ber bebeutenden Zeitgenoffen des Königs reben in ihrer Mehrzahl die gleiche Sprache. Wie biefer finnlich geiftige Bug, unter immer ftarkerem Überhandnehmen des ethischen, afthetischen und intellektuellen Moments, sich auch in ben Physiognomieen unferer Rlaffiter geltend macht und des

Geschlicchts, das sie umgibt, wie er schließlich sich verflüchtigt und bis zur Schattenhaftigkeit entfärbt in den überarten, feinen und oft schwärmerischen Gesichtern der romantischen Beriode, wie fie uns in Bildniffen Ary Scheffers. Leopold Roberts. Schadows und Overbecks erhalten find, das in Erinnerung zu bringen, bedarf es keiner näheren Ausführung. Bon den kennzeichnenden physiognomischen Merkmalen, die unsere eigene Zeit aufweift, zu reden, geht nicht wohl an, ihr eigentlicher Typus wird erft bon ber Zufunft festgeftellt werben; wir Mitlebenden geraten leicht in Gefahr, nebenfächliche Büge zu überschätzen und wesentliche unbeachtet zu laffen. Das eine halte ich immerhin schon jest für zweifellos, daß die Gegenwart nicht arm ift an Physiognomieen, beren Eigenart gerabe für unfere Zeit charakteristisch ift und die, soweit wir zurückschauen, in keiner anderen Epoche in Bildwerken ober Gemälben fich wiederfinden. Ich hebe aus der brangenden Fülle der Erscheinungen nur den Dankee-Typus hervor.

Mit dem Borhergebenden glaube ich nicht erwiesen, immerhin aber auf einem Wege, der eingehender untersucht zu werden verdient, begründet zu haben, daß jede bedeutendere Geschichts-Epoche in einem bestimmten physiognomischen Typus sich widerspiegelt. Damit ift für die Rulturgeschichte ein neues Arbeitsfelb gewonnen, das ja oberflächlich und in einzelnen Streden schon burchadert ift, noch nicht aber in feiner Gesamtheit und noch nicht bon einheitlichem Gesichtspunkte aus. Weiterhin fällt aber auch auf die Bhysiognomik selbst ein neuch Licht: der Einklang zwischen Gesichtscharakter und Kultur verleiht der Annahme, daß in der Physiognomie die Seele außerlich in Erscheinung tritt, und zwar auf Nötigung unbedingt wirkender organischer Gesete hin, eine weitere, nicht zu verachtende Stüte. Diese Gesete aufzuspuren, wird auf bem Bege geschichtlicher Untersuchung müheloser und weniger mit Gefahr verbunden fein, als auf einem Wege, der nur die Gegenwart berücksichtigt. Rein noch fo reiches ftatistisches Material vermag, um mich bilblich auszudrücken, die Phyfiognomieen zu so beutlichen Reben zu veranlaffen, als die zusammenbängende Betrachtung der charakteristischen Gefichter ber Bergangenheit, die auf festem Grunde fußt, weil uns noch aus anderen Dokumenten bekannt ift, was diese Befichter uns zu fagen haben, und fo ein Bergleichen möglich ift, bas ben Menschen, die mit uns leben, gegenüber taum ftatthaft erscheint. Allerdings, ju festen Schlüffen tann die Untersuchung eines einzelnen Gesichtstypus ebenfowenig führen, wie die Mutmaßung, die wir uns nach dem Ausbrud eines Einzelgesichts über ben Charatter bes Tragers bilben; nur eine vergleichende Gefamtbetrachtung, die möglichst viele Typen der Untersuchung unterwirft, vermag uns aus dem blogen Ahnen ein Wiffen herauszubilben.

Ganz anders fteht es um die Frage, ob eine Entwidelung ber Physiognomieen nachweisbar ift. Auch nach ben Belegen, die ich angeführt, kann die Antwort nur als vorsichtige Andeutung einer Bejahung ausfallen. Auf den ersten Blid erscheint es ja unzweifelhaft, daß die menschliche Physiognomie in beständigem Fortschritt aus der ticrischen sich auswärts entwickelt habe. Und ich selbst habe für einen begrenzten Zeitraum, den des achtzehnten Jahrhunderts, eine ftetige Ausgestaltung bes Gesichtsausdrucks nach bestimmter Richtung bin angenommen. Aber tropbem bleibt ein schwer zu überwindendes Sindernis. Die unbedingte Behauptung einer Entwickelung fest voraus, daß wir wiffen, welche Buge benn eigentlich bem Geficht feinen Charakter aufprägen; diefes Wiffen ift jedoch eben noch zu ergründen. Bebeutet der hellenische Typus eine höhere Stufe der Entwidelung, ober der Pankee-Typus? Bu entscheiden ift das heute noch nicht. Mutmaßen läßt fich nur, daß auch die Entwickelung der Physiognomieen nicht ohne

Stillftands- und Unterbrechungszeiten bor fich geht, und daß in gewissen Evochen, wie in der hellenischen, ein beftimmter Ibealtypus erreicht wird, der aber nur eine Entwidelungsreihe, nicht bie gefamte Entwidelung abschließt. Den Idealtyven, deren Wesen in der harmonischen Ineinsbilbung aller Einzelzüge zu bestehen scheint, ftanden dann die Durchgangstypen gegenüber, die durch die möglichst starte Durchbrägung eines Einzelzugs charatterifiert erscheinen. Ein solcher Durchgangstypus, der gegen den ibealeren bes vorigen Jahrhunderts einen Kortschritt nach einer Richtung bin, aber nicht nach allen, bedeutet, bürfte der amerikanische der Gegenwart sein. Die Gesamtent= widelung zielte benn weber auf Harmonie noch auf möglichst charatteristisches Gepräge allein bin, sondern auf eine Bereinigung von beibem, auf eine in Sarmonie, ober fagen wir auch nach alter äfthetischer Formel, in idealer Schönheit berklärte charakteriftische Ausprägung aller, nicht bloß einzelner, physiognomischer Züge. Eine bestimmtere Lösung auch dieser Frage vermag nur ein engeres Bufammengehen von Physiognomit und Kulturgeschichte auf bem in Kürze angebeuteten Wege herbeizuführen.

## Etwas über Theaterreform. (1887.)

Im Mittelpunkte alles gesellschaftlichen Alatsches nicht minder als im Mittelpunkte alles literarischen Streites, ja zuweilen aller geistigen Hoffnungen und Bestrebungen, aller Aulturentwicklung überhaupt, balb gepriesen, balb

befeindet, aber immer als ein Institut, das aufmerkame Beachtung verlangt und verdient, steht diesseits wie jenseits des Rheines seit langem das Theater. Es scheint mir, daß es an der Beit ift, endlich einmal die Frage zu stellen: worauf gründet sich benn eigentlich die Teilnahme. welche der Bühne von den Männern der Wissenschaft wie des Mammons, von der Salondame wie von ihrer Näherin. bon den Auserwählten, die eine Eins vorstellen, wie von der großen Masse der Rullen entgegengetragen wird? Gegenwärtig ohne Aweifel auf die Gewohnheit. aber ift biefe Gewohnheit entstanden? Bare es nur bie Befriedigung ber Schauluft, welcher bas Theater biente. jo läge tein Beweggrund bor, es außerhalb bes Rreifes zu stellen, der durch Zirkus. Banorama und Borführung lebender Bilber umschrieben wird. Daß es gleichwohl geschieht, erklärt sich einzig aus ber Tatfache: die Bühne umschwebt ber Nimbus ber Literatur, bes Schaffens jener großen Geiftesbichter, welche feit Jahrhunderten ihr Wort bem Schauspieler geliehen haben, daß er ihr Brophet fei. anders gefagt, die Bedeutung des Theaters beruht auf dem Drama. Nur als Dienerin, als Verkünderin der Dichtung ist die Bühne von Wert für das geiftige Leben eines Boltes. In biefer Berbindung mit bem Schaffen ber Benien liegt aber keineswegs ber Ausgangspunkt bes modernen Theaters. Herborgegangen ift es in Deutschland aus deu Breiterbuden verlotterter Wandertruppen. beren Stegreiftomöbien teinen weiteren Zwed hatten, als eine robe Buhörerschaft zu kiteln oder zum Grufeln zu bringen. Ganz andere Wurzeln find es, aus denen das heutige Drama, fo weit es ber Runft und bem Sandwerf angehört, erwachsen ift. Seine Entwickelung follbit uns mittelbar an die bichterischen Meisterwerke ber Weisen beit an, es ift ein Erzeugnis reinen Gotter nicht etwa bem Bebürfnis entsprunge

berab zu wirken. Diese Berschiedenheit der Serkunft hat jedoch nicht verhindert, daß Drama und Theater eines Tages eine Che eingegangen find, freilich nur eine Bernunftebe, beren Fesseln vor allem das Theater drüden. Es ift eben ein Zigeunerkind; auf ben lichten Sohen reiner Runft, in ber ftrengen Bucht jenes mobernen Beiftes, ber immer weiter, immer aufwärts ftrebt, ohne Raft, ohne Rüdigkeit, ba fühlt das Ungebundene fich auch heute noch nicht heimisch, es fehnt fich immer wieber zurück nach ben Tagen bequemen Schlendrians, nichtstuenden Genuffes, zurud nach der alten Lieberlichkeit und ein wenig auch nach bem Schmute. fehnt fich nur, es fällt auch in der Tat immer von neuem zurud. Aber die Rultur ift eine Despotin, fie läßt nicht mit fich spaken, eines Tages totet fie alles, was nicht mit ihr ift, den letten Sioux und den letten Zigeuner. Auch dem Theater wird die Entscheidung nicht erspart bleiben. ob es immer weiter fich erniedrigen will zu einer Anftalt, die mit Birtus und Rennplat auf gleicher Stufe fteht. weil fie nur ein augenblidliches finnliches Vergnügen bezweckt, mit andern Worten, ob es als Theater zugrunde gehen will, oder ob es suchen und ringen will nach immer höherer Entfaltung, um bas zu sein, was es zu sein bermag: ein Element, bas geeignet ift, die Daseinsfreude und Daseinskraft unserer geistigen Natur wie kaum ein anderes zu beleben und zu erhöhen. Gine Notwendigkeit für bas Aulturleben der Bölker bildet die Bühne nicht, fie ift schwer, aber nicht unersetlich. Ganzen Rulturepochen und großen-Rulturnationen war das Theater unbekannt, dem Orient ift es noch heute fremd ober doch nur in seinen unscheinbarften Anfängen vertraut; teineswegs ift baber bie Doglichkeit ausgeschlossen, daß auch wir uns wieder einmal eines Genuffes entwöhnen, wenn ihm der lebendige, der Beiftestern verloren ging. Bielleicht ift es eine Rubnheit, ein folches "Fort mit dem Theater!", wenn auch nur in

bedingter Form auszusprechen, aber ich scheue mich in ber Tat nicht, der heutigen Bühnenwirtschaft gegenüber, welche in rafchem Riebergang die Runft zur Spielerei, jum Sandwert, zur milchenden Ruh herabzerrt, welche in ihrer Allgemeinheit mehr und mehr Fühlung verliert mit dem innerften Empfinden, bas unfere Beit, unfer Bolt bewegt, ich scheue mich nicht, ihr gegenüber mich als Puritaner ber ftrenaften Observanz zu bekennen. Ja, ich wünsche, diese meine Gefinnung moge weiter fich berbreiten, auf die Gefahr hin, daß mit dem Theater das Drama, das Runftund Geiftesbrama absterbe. Diese Gefahr mare burchaus nicht so gewiß zu befürchten, wie es scheint, aber immerhin nehmen wir es an, es fei. Run, auch bas Drama bildet keine Notwendigkeit, diese kann nur für die Boefie felbst in Anspruch genommen werden. Die Boefie gestaltet ben Inhalt jeder Epoche in Worte, durch Lied, Erzählung ober Handlung, ihr Sochftes aber gibt fie keineswegs immer in berfelben, sondern bald in dieser, bald in jener Korm. Ganz mit Unrecht wird bas Drama von der neueren Afthetik als die Svipe aller Boefie angesehen, weil gerabe in neuerer Zeit die Genien ber Literatur das Drama bevorzugt haben. In anderen Beiten war es anders: die bebräische Literatur wie die arabische, welche beide bas Drama gar nicht kennen, gipfeln in ber Lyrik, die an Wirtung teinem Meisterwerte Shatespeares nachsteht; die sonftige Poefie bes Drients hat ihren gewaltigften Bertreter in bem Epiter Firbufi, beffen Riefenwert, bas "Schah- Nemeh". eine Lebensfülle umschließt, wie fie ber Dramatiker bes Oftens, Kalidafa, gewiß nicht sein eigen nennt. Zweifelhaft mag es sein, ob die Even Homers ober die Dramen eines Afchylos, eines Sopholles, bas Leben und Ringen ber hellenischen Menschheit burch Reichtum ber Charattere und nachhaltige Wirfung flarer jum Ausbrud bringen, gewiß aber ift es, daß die Dichter bes "Nibelungenliedes"

und ber "Göttlichen Romobie" ihrer Epoche jum mindeften ebenfo gerecht werden, ihrer ebenfo mächtig find, wie die Dichter des "Samlet" und des "Fauft" der ihren. Und fo könnte auch die Literatur ber Butunft das Drama ausscheiden und die Racht ihrer Wirkung auf anderem Wege erbro-Aber wünschenswert ware das nicht, benn je mehr, je reichere Formen, je mehr Blüten eine Kultur entfaltet, besto leichter, desto gewaltiger reißt sie die Menschheit empor. Und was bom Drama gilt, gilt bom Theater, um so mehr, als dessen kulturelle Bebeutung einzig auf dem Drama beruht. Das noch einmal hervorzuheben, ist hier die geeignete Stelle, benn die voraufgehenden Erörterungen brangen unabweisbar die Frage auf; wie beschaffen muß benn eigentlich ein Theater sein, das eine Kunftanstalt im vollen Sinne bes Wortes Runft barftellen foll? Diese Frage zu erörtern, ift ein Lieblingsspiel aller Brojettenmacher und aller Schwärmer, um gerührt bom Erbboden zu verschwin-Vor Zeiten war es die deutsche Einheit, welche die Arate iener Art mit einer Rebe ober einer Broschüre burchzuseten hofften, heute widmen fie fich mit Borliebe der Theaterreform, denn solch' ein luftiges Thema gestattet eher, ins Blaue hineinzuschwaßen, als irgend ein anderes, bas jedermann gegen das Licht der nüchternen, praktischen Birklichkeit halten tann. Brofchuren haben aber weber bie beutsche Einheit zur Wirklichkeit gemacht, noch werden sie das Theater umgestalten. Und doch sind fie nicht ganz werts, vor allem nicht bedeutungslos, denn sie legen Zeugs nis ab von einer Strömung, die von den Zuftänden, wie fie find, sich abwendet, von einer Sehnsucht, die zukunftige Wandlung erhofft. Ist biefe Sehnsucht eine berechtigte, jene Strömung eine anhaltende, ftarke, so werben aus ihnen heraus Taten und die Männer geboren werden. welche das Reue mit eiserner Sand herbeiführen. es mit ihrem eigenen Leben erfüllen. Die Reformschriften aber

haben nur den Wert bon Symptomen. Wenn die Zeit ber Erfüllung gekommen ift ohne fie, bann find fie längft alle eingegangen in ben feligen Schlaf ber Matulatur. Bott behüte mich baber, in biefen Beilen felbst einen neuen Borfchlag zur Theaterreform den taufend Borfchlägen aläubiger Reitgenoffen binzuzuftigen. Bas ich bezwede, ift weiter nichts als eine Warnung bor Illusionen, welche bas Bublikum berwirren, ftatt aufklären und fördern, eine Mahnung an die "Hüter und Bfleger" des modernen Theaters, die Spekulation auf die schlechten Instinkte des Bublitums nicht fo weit zu treiben, daß der Krach unbermeiblich wird. — benn bas Schlechte nutt fich immerhin schneller ab als bas Gute, - ift nichts als ein Berfuch, Die Grenzen zu beftimmen, innerhalb beren eine Reform notwendia, möglich und erfolgberheißend ift. Die Mahnung liegt in dem Nachweis, daß das Theater einem Bolke nicht unentbehrlich ift; es ift unnötig, ihm ein Wort hinzuguseten; wer verstehen will, der verstehe. Die Warnung aber gilt jenen Ibealisten, welche, dem Leben innerlich fern, sich einbilben, bem Strom biefes Lebens, feiner Entwidelung ein neues Bett graben zu können, die nicht einsehen, daß der Strom wohl eingedämmt, vertieft, verbreitert, befahren und benutt werden, daß er aber nicht aufgehalten, nicht aus feiner Bahn geriffen, bor allem nicht rückwärts gelenkt werden kann. Auf ein folches Rüd= warts laufen aber bie meiften Plane und Entwürfe unferer Reformer binaus. Den einen betort bie Sehnfucht nach ibealeren Buftanben, in bem althellenischen Runftleben die Berwirklichung feines Ibeals zu feben. möchte in Deutschland ein Olympia gründen und zu jährlichen Festspielen bie Deutschen von Rord und Sub vereinigen, um sie auf ein Jahr mit ibealen Anregungen zu verforgen. Der Gute bebentt nicht, daß von unferem Standpunkt aus Olympia ein recht zweifelhaftes Ibeal bilbet,

benn im Mittelpuntte bes Treibens, bas fich bort entfaltete, ftanben Ringfampfe, Wagenrennen und Turnspiele, und ich fträube mich beshalb, Olympia für viel ibealer zu halten, als etwa Epsom, Longchamps ober die zahlreichen Örts chen Deutschlands, die jährlich ihr Gauturnfest feiern bur-Überhaupt ist es mißlich, auch heute noch die Hellenen zu Göten eines Berklärungskultus zu machen; fie, beren größter Lyriter teinen würdigeren Stoff fand, als die Rinaer und Springer seiner Beit zu feiern; fie maren ohne Ameifel ein Bolt der schönen Sinnlichkeit, aber diese Sinnlichkeit als Ibeal hinzuftellen, geht boch ebensowenig an. wie es bem geiftgereiften Manne anfteht, in ber fröhlichen Naivität seiner Anabenzeit mehr als eine Erinnerung zu erblicken. Aber auch abgesehen von allen inneren Bedenten, ein olympischer Festspielort für ein Bolt von fünfzig Millionen ift, ganz äußerlich betrachtet, bas Phantafiebild eines Utopiften, das Bolk hatte von den Festsvielen nichts als die Zeitungsberichte: Bapreuth liefert ben Beweis. Gine zweite Gruppe der Reformer, welche die Gegenwart durch die Bergangenheit berichtigen möchten, galbanisiert die Romantit, wie fie unfere Großbater pflegten, ju einem neuen Scheinleben. Ihre Ibealzeit ist das deutsche Mittelalter bis zu den Tagen Luthers hinauf, ihre Idealbühne fest fich aus brei Stockwerken zusammen, ihr Ibealbrama ift zu brei Bierteln Chorgefang mit Musikbegleitung, und ihr äfthetisches Ibeal ift die Verschmelzung von Religion und Runft, bon Kirche und Theater. Diesen Stockidealisten zu fagen, daß unfere Dramen nicht mehr Simmel und Solle. fonbern die Erbe allein zum Schauplat haben, bag es heißt, die ganze Entwidelung des modernen Dramas umfturgen, es in feine kindlichen Anfange guruckfioken, wenn man bas rezitierende Ibeendrama wieder burch Musik und Gefang zu einem blogem Empfindungsbrama erniedrigt, und daß schließlich das Theater nur bann seine höchste, ihm

bor allen und allein gestellte Aufgabe bewältigen kann. wenn es das Afthetische vflegt, ohne Soffnung, Religion und Moral fördern zu können, — bies alles zu jagen wäre vergebliche Rühe. Man wird mich auf den Erfolg der Luther-Kestsviele verweisen und wird mir nicht zugestehen. dak wir es bei diesen nur mit einer Ausnahme-Erscheinung zu tun haben, beren Anziehungstraft nur folange bauert, wie sie neu ift, und die in ihrem Wesen ebenso= wenia mit dem modernen Theater zu tun hat, wie die feierlichen Aufzüge und Choraufführungen der katholischen Kirche. Die britte Reformrichtung, welche ich noch erwähnen will, wurzelt mit ihrem Bollen und Bünschen nicht wie die beiben anderen Richtungen in ber Bergangenheit, sonbern sucht eine eingebildete Zukunft, alles Heil des Theaters fieht fie in der Berftaatlichung desfelben. Sie glaubt, baß nur auf biefem Wege bie Buhne unabhängig zu machen sei bon der Raffe, daß nur der Staat rudfichts= los ideale Zuftande zu schaffen und aufrecht zu halten ber= möge. Gegen diese Anschauung hat man zumeift einge= wendet, daß die Borteile, welche das Theater burch feine Umwandlung in eine Staatsanstalt gewinnen werde, unbebeutend seien gegenüber den Rachteilen, die uns der Bebormundung der jedesmaligen Staatsleitung erwachsen und die in einer Berknöcherung und akademischen Berschmin= tung gipfeln würden, wie fie etwa dem französischen Theater in ben Tagen bes Roi Soleil zu eigen waren. Auf dieses Bedenken lege ich wenig Wert, denn der Staat ist doch etwas anderes als der Hof, und es wäre immerhin als Möglichkeit zu benken, daß die ftaatliche Oberleitung ber Theater fo aufammengefest, die Berfaffung fo geregelt würde, daß bie Freiheit ber Bewegung ber Buhne burchaus erhalten bliebe nationale Staat der Begenwart ift boch nur bem U bigen ober bem Ubelwollenden immer noth ber alle uidite anheres finnt, als

die Individuen und ihre Freiheit zu vernichten, fie in einen allgemeinen Brei zusammen zu Ineten, um felbft einzig und allein fett zu werben. Wohl aber meine ich, bag gerabe jest auf ben nationalen Staat, wenn es gilt, bei ibm Bilfe, umfaffende Bilfe für eine Umwälzung auf bem Bebiete ber Runft zu finden, weniger benn je zu rechnen ift; die sozialen, rein prattischen Aufgaben, die er auf die Schultern genommen hat, nehmen seine Rraft berart in Anspruch, daß es heißt, die Hoffnung auf ibealere Theaterzuftande schier auf die lette Erdenwoche verschieben, wenn man dem vielgeplagten Staat auch noch die Rolle des Kunfthelfers aufbürden zu können meint. Noch mehr jedoch! Allen drei Reformaruppen, deren Bestrebungen ich kurz angebeutet habe, ist der Gesamtvorwurf zu machen, daß ihre Blane, falls fie fich berwirklichen könnten, doch nur eine gang äußere und äußerliche Wandlung gur Folge hatten. Eine Reform aber, welche ben Geift, ber in unseren Theatern herrscht, zu erneuern, zu bertiefen anstrebt, muß an die Entwidelung anzuknüpfen fuchen, welche zu ben heutigen Berhaltniffen geführt, benn eine Entwidelung beruht nicht auf Bufälligkeiten, fie kann nicht heute fo und morgen in ihr Gegenteil verkehrt werben, sondern fie ist mit Notwendiakeit aus den Anschauungen, dem Drängen und Suchen der Geister erwachsen. Reber Reformer tappt daber im Dunteln berum, ber fich nicht junachft von bem Ergebnis biefer Entwickelung ein klares Bild macht, ohne Schwärmerei, ohne Borurteil. Dieses Bild ergibt sich aber im Kalle, der uns beschäftigt, aus der Begriffsbestimmung, dem auf seine einfachfte Formel zurückgeführten Gesamtbegriff unseres heutigen Theaters. Und dieser Gesamtbegriff lautet: Das Theater ist nicht mehr und nicht weniger als eine Anftalt, bie Schöpfungen ber Dramatiker durch mimische Darftellung dem Bublikum borzuführen, und zwar in einer Form, einem Gewande, welche ben Schöpfungen bie hochft mog-

liche Wirkung sichert. Das klingt febr einfach und nüchtern; und doch meine ich, daß biefe Formel flar das Wefentliche andeutet, worauf jede Reform hinzuwirken hat, und ebenso klar die Grenzen jeder Reform. Sie besaat bor allem, daß — und ich komme hiermit auf den Ausgangs= vunkt meiner Betrachtungen zurück — im Mittelpunkte bes Theaters das Drama fteht, daß in einer Sebung des lets= teren die des ersteren mit eingeschloffen ift. Sie besagt. daß eine Erneuerung der Bühne in dem Augenblicke zur Birklichkeit geworden ift, wo ein Mittel gefunden wird, bem Beften, mas die bramatische Schöpfungsfraft einer Beit herborbringt, ungehinderten Eingang auf dem Theater zu berschaffen und bamit jugleich bie beften Beifter ber Ration zum bramatischen Schaffen anzuregen. Das Begenteil ift heute die Regel. Die erfte Folge diefer Erneuerung ware die durchgreifende Scheidung der Theater in Runftftätten und bloße Vergnügungsftätten, die zweite, daß uns eine wirkliche Rationalbühne beschieben würde, eine Runftanftalt, in der das gesamte höchste Schaffen einer Epoche voll und flar jum Ausbruck tommt. Die Sobe ober Tiefe biefer Bühne würde, mas ihren tulturellen Wert betrifft, einzig von dem Werte oder Unwerte der bramatischen Literatur einer jeden Epoche abhängen, und nicht wie heute bon dem Belieben der Theaterleiter, bon ihrem größeren ober geringeren Berftanbnis für bie echte Runft, bon ihrem Bermögen, das Echte zur Geltung zu bringen. Db es ein folches Mittel gibt, jenes Biel zu erreichen, ich weiß es nicht; es zu finden, ift nicht Sache der Betrachtung, sondern der Tat. Aber ein Traum ift es nicht, benn es liegt in ber Hand ber Kritik, mehr und mehr im Publitum jenen Geift zu nähren, durch ihn die Theaterleiter zu bedrängen, aus dem dereinft, wenn bas Gefchick gunftig ift, die Tat entspringt. In Diesem Sinne heißt ber erfte Schritt zu einer wahren,

geiftigen Erneuerung bes Theaters: Gesundung und Hebung ber Kritik.

Traumereien über Bocklin. Ein Nekrolog, ber noch nicht nötig ift.\*)
(1892.)

Arnold Bodlin liegt auf bem Bett bom Schlage gelähmt. Das Selbftbilb, bas er einft gemalt, ift zur Bahrheit geworben. Der Tob fieht ihm über bie Schulter und raunt ihm ju: "Ginen Gruß bom Meifter Gottfrieb, und Sie möchten endlich mal nachkommen. Betrus hatte foeben ein Faß Elyster 1749er Auslese aufgelegt." "Ei, du liebes Herrgöttle bon Rohrschach!" schreit Meifter Arnold, "in zehn Minuten bin ich oben." Aber ba fällt fein Blid auf eine Beichnung, die bor ihm liegt, und er schüttelt trübfelig ben Ropf. "Brüberle Tod, ich barf noch nicht. Hab' grab ben Plan zum lenkbaren Luftschiff fertig geftellt. Ratürlich möcht' ich die Geschicht erft noch ausgeführt sehn. Schauens her! Der erfte wirklich und wahrhaft lenkbare Luftsegler. Diese Kurbel ba bient . . . " Dem braben Freund Bein wird's unbeimlich, er betippt prüfend die Stirn bes Rranten und murmelt: "Laffens nur, Meifter, ich glaub's schon, verfteh' auch nichts von dem Krimstram. Hätten bas Fliegen übrigens bequemer gelernt, wenn's mit mir kommen wären. Aber nig für ungut, und lebens wohl bis auf Wiedersehn!" Und schleunig macht sich der Knochenmann dabon. Meifter Arnold aber lacht ihm nach und benkt: "Der Pinsel! wenn er wüßt', wozu ich den Luftkahn brauch'!" . . . Lieber Leser, Freund Hein ahnt in

<sup>\*)</sup> Der Artifel ift acht Jahre vor bem Tobe von A. Böcklin verfaßt.

der Tat nichts davon; mir aber hat's der Meister versraten, und gern erzähl' ich's weiter.

\* \_ \*

Farbe ift Leben, und neue Farben empfinden beißt mithin neues Leben gewinnen. An bem bigchen Regenbogen aber, bem bischen, was unfer Planet, die Erbe, auf der Palette hat, haben wir uns beinah' schon ausgesehen. Wir alle bereits; um wie viel mehr der große Farbenzauberer Arnold. Er kann nicht fterben, ehe er nicht die Farbensymphonie geschaffen, die uns ben Blid in eine gang neue Sinnlichkeit eröffnet. Dazu aber hat er eine Reise in den Weltraum nötig. Wenn ich nicht irre, will er die Mira o Ceti, diese Wildrose im Sternenhag, aufsuchen. Auf den Planeten der Mira ift die Racht nicht schwarz, sondern vurvurrot. Blakgriine Monde streuen ihr Licht über goldgliternde Seen und sammetblaue Wiefen. Die Wesen, die dort leben, find durchfichtig wie feinster Alabafter. Balder und Blumen aber brangen in Karben, die ich nicht nennen tann, weil unser Regenbogen nichts von ihnen weiß. 3ch fürchte nur, daß der Meister niemals von seiner Reise heimlommt. Geschieht es nicht, so gönnen wir ihm die Seligkeit auf der Mira. Er hat auch jest schon genug geschaffen. was unfer Lebensgefühl zum Rausch erhöhen und uns mit brünftiger Sehnsucht nach neuem Leben erfüllen mag.

\* \* \*

Ein Farbentrunkener, ein Farbenmystiker in unserem nüchternen Jahrhundert! Das ist eine seltsame und nachbenkliche Sache. Wir haben unsere ganze Kraft darauf verwendet, schwarze Kohlen aus der Erde hervorzugraben, schwarze Eisenkolosse zu bauen und schwarze Dampswolken zu erzeugen. Und wozu? Um in dem gleichen Ernährungszustand zu bleiben, in dem unser Bäter ohne Eisenbahnen und Dreschmaschinen sich befanden. Go schwarz aber wie unfere Technit, fo nüchtern wie unfere Seele, fo farblos ift auch unfere Rleibung und bas Sappeten Punft geworben, das wir ins kommende Jahrhundert hinfiberwiretten fuchen. Die Ratur aber will tein Leben ohne Farbe. 28tr beftillieren aus ber schwarzen Kohle ben schwarzen Teer, und plöplich entbeden wir, daß biefer klebrige Brei ber Mutterschoß glänzenber, schmelzreicher Farben ift. Wir errichten hundert Tempel, alle grau in grau gemalt, zur Ehre ber Büftengöttin Bahl; auf einer einfamen Infel aber schafft indes ein Lichtseliger ein farbenglühendes Baradies für die Wenigen, die noch bom grauen Staar verschont find. Und bald geht ein Ahnen durch die Welt, daß von neuem die Zeit kommen wird, in der das Eisen wieder Knecht wird ftatt Herrscher, die Zahl dem Bilde weicht und der Zylinder bem Turban. Seute gehn wir einher wie Schatten, gelleidet in Grau, die Urfarbe des Schmutes und des Arbeitsstaubs: bie Zeit aber kommt, in der es in den Straßen wieder leuchten und glitern wird, in der die mühseligen Schatten wieder zu freudig Lebendigen werden, in der das öde Milieu des Hinterhausnaturalismus berdrängt wird von neuer Höhenund Sonnentunft. Der Prophet biefer Zeit ift Bodlin.

Eine beiläufige Frage. Wir lachen alle über ben Gigerl und seine Tracht. Aber stedt in biesem Zerrbild nicht boch ein gewisser Drang nach Individualität, eine Antipathie gegen die Schablone unserer Woden, eine Sucht auch nach Farbe? Sollte die Neigung für das Bunte und Grelle vielsleicht der notwendige Durchgang dom Nüchternen zum Poestevollen sein? Dann hätte auch das Gigerltum seinen Kulturwert.

Rur der Maler, der in Farben finnt und webt, deffen Bhantafie in ber Belt eine einzige große Balette fiebt. beffen hirn ein Farbentopf ift, nur der ist ber mahre Maler. Größere Denker und größere Geifter mögen die Gestaltenzeichner sein, die Charatter- und Ausbrucktünftler bom Schlage Michel Angelos; die größeren Maler aber find Tixian, Rembrandt, Bödlin. Daß Weifter Arnold auch vom Geifte des gewaltigen Florentiners einen Sauch in fich verspürt, dafür zeugen seine Baseler Fraken und zeugt feine babenbe Sufanna. Aber fein Gigenftes ift feine Karbe. Tizians Farbe brennt, ihr Grundton ift rot. Böcklins Karbe ist feucht, es ist Meeres- und Gewitteratem in ihr und ein Atem bacchischer Trunkenheit. Sein Blau stammt aus der Unendlichkeit, wie nur irgend eine Fuge Bachs. Es wirkt rein als Karbe, es berauscht und berückt, auch wenn man gang bergift, daß es einer Erscheinung anbaftet. daß es etwas vorstellen soll. Ober vielmehr, es zwingt beinahe, den Körper und Inhalt des Dargestellten, den Farbeträger zu vergeffen und gang in Farbenempfindung, Farbenrausch aufzugehn. Diefe Wirkung ift wieber einmal ein Zeugnis bafür, wie innig die Erscheinung mit dem Ding an fich zusammenbängt, wie das Empfinden unmittelbar aus dem Schein in das Sein hinüberzugleiten vermag. Auch bie Farbe, die fo ganz der Außerlichkeit der Dinge anzugehören scheint, hat ihre Wurzeln im Urgrund ber Dinge, auch sie ragt in die Muftit binein. Sonft gabe es teinen Bodlin.

Die Musit ist die lauteste, die Malerei die leifeste Kunst. Das Ohr tann man nicht schließen, wohl aber das Auge. Und deshalb hat die Walerei so nichts Aufdringliches an sich. Sie ist eine bornehme Kunst, die nur der bornehme Geist zu würdigen vermag. Und doppelt bornehm ist sie

als Farbenkunft. Für den Inhalt eines Bildes kann auch der Wassenmensch Berständnis haben, mit der Farbe aber ist es wie mit gutem Wein; ihre Feinheit, ihren Dust kostet nur der Kenner aus. Ihm kündet sie Offenbarungen, enthülkt ihm Bissonen, die gleichsam als Gedichte ohne Worte die Seele überstuten. Ein lichtes Grün vermag wie ein Hymnus jauchzender Lebenslust zu wirken, ein dunkles Rot wie ein Weltuntergangslied, ein markerschütterndes dies irse. Schon deshald ist die Böcklingemeinde nur klein an Zahl; er ist der Dichter unter den Malern und ein Maler eigenklich nur sür Dichter, das heißt für die Wenigen, die Offenbarungen zu lesen berstehen, weil sie selbst visionär sind.

\*

Der orientalische Mustiker ist stets pathetisch, er raft fich in die Gotttrunkenheit hinein. Nur der Germane kann zugleich Myftiker und Humorift sein. Myftisch ist ber Farbentünftler Bödlin, humoriftisch ber Geftaltenschöpfer. Rönnte mich seine Farbe nicht verzücken, so wäre ich doch in den humoriften verliebt. Sein humor hat etwas Urweltliches an sich, er ift wie ein Riese, der mit der Welt Fangball fpielt. Seine Meerweiber und Meerungeheuer bruften fich mit einer Urfraft und einem Urbehagen, als ob fie ihr Schöpfer mit ber Natur felbft, ber Urmutter Nerthus, in einer schwülen Sommernacht gezeugt hatte. Reine Berzeihung für dies Bilb! Es gibt keine gewagten Bilber, wenn man von Bödlin spricht. Sein Prometheus, als Wolkengebild vom Kaukafus gedacht, das ift die ganze Tragitomobie ber Menschheit. Ein gefesselter Gott, und Doch nur eine Wolfe.

## Literarisches.

## Fürst Bismarck und sein Verhältnis zur deutschen Literatur. (1885.)

Bon bem Felblager in Böhmen aus schreibt Bismard einmal an feine Frau: "Schide mir einen Roman zum Lefen, aber nur einen auf einmal." In biesen Worten fpiegelt fich bas Berhältnis bes gewaltigen Mannes zur Literatur beutlich wieder, es ift ohne Frage ein ziemlich allgemeines, fühles und im tiefften Grunde negatives. Die langen Stunden der Erwartung bor dem Rampfe follen berkurzt, die widrigen Berhandlungen mit einer aufdring= lichen Diplomatie vergeffen werben, was ift dienlicher bazu als ein Roman! Ob der Roman dem Gehirn eines Freptag ober bem Tintenfaß eines Bachenhufen fein Dafein berbankt, ob er die Nerven erschüttern ober die Seele anregen foll, das läßt der Schreiber dahingestellt, es ift ihm also gleichgültiger als die Wahl eines neuen Rockes. Warum auch nicht! Wer prüft im Lager allzu sorgfältig die Qualität der Zigarre, die von liebender Sand überschickt wird, warum benn mählerischer mit ber Letture fein; Bigarre ober Roman, beibes bient bemfelben Awed und befonders aut, wenn die Genüffe verbunden find. Im Lager! freilich: aber ich fürchte, die literarischen Gelüfte des völkertragenden Ranglers ftreben im Balaft, auf dem Gutshofe nicht Deinrid bart, Gefammelte Berte. III. . 17

höher hingus. In den Theatern ift Bismard ein feltener Gaft, einen Preis bedeutender Männer um fich zu sammeln. mit ihnen geiftigen Austausch zu pflegen, hat er nie als Bebürfnis empfunden, oder follte jemand fo tühn fein, die Bflichtaaftereien, zu denen er die Bolksbertreter beruft, mit verikleischen Gelagen in eine Reihe zu stellen? Und in seinen Briefen, Reben, Berichten, Gesprächen, die in die Offentlichkeit gedrungen, beutet nichts barauf hin, daß Bismarck von der Bedeutung der Literatur für die Bolksentwickelung burchbrungen fei. Bor mir liegen feine Berichte fiber ben Bundestag; naturgemäß beschäftigen sie fich bor allem mit politischen Dingen, aber es fehlt auch nicht an Streifereien in andere Gebiete. "Wir haben 30 ° R. im Schatten; meift trante Rartoffeln, 1/2 Weinernte," fo schließt eine der Mitteilungen; mit gutem Recht! Das Intereffe für bie Landwirtschaft barf ber Staatsmann nicht verleugnen; um fo fräftiger aber tritt die Bahrnehmung berbor, daß den Diplomaten geistige Kulturzuftande nicht kummern. mir liegen Bismards Reben; hier und da ein Zitat, im übrigen erscheint auch hier die Literatur als das Kräutchen "Brauch' ich nicht". Bor mir liegen die Briefe; in ihnen wird Bismard selbst zum Schriftsteller, Ratur und Sitte werben mit teden Strichen gezeichnet, manche Stellen atmen frische Boefie, bon ber Literatur jedoch kennt ber Schreiber nur den "Rladderabatich=Ralender" und die "Fliegenden Blätter". Das Humoriftische ist benn auch Bismarck geis ftige Leibspeise (bies Oxymoron bedarf wohl keiner Entschulbigung), ohne Zweifel eine kerngefunde Neigung, nur bağ ber Kanzler auch hierin kein literarischer Feinschmeder ift. Er hatte fich fonft gehütet, ben Berfaffer ber "Bilhelmine Buchholzen", eines noch tribialeren, als harmlosen Machwerkes, in allzu liebenswürdiger Beise zu seinem Buche zu beglückwünschen, den Humoristen des Alltags-Natsches als eine sympathische Erscheinung zu begrüßen.

In den Gesprächen freilich, bon denen Morit Bufch erzählt, bezeugt der Rangler, daß er auch die literarischen Erscheinungen bes Tages wie der Geschichte ihrem Werte und Unwerte nach zu ichaben weiß, Goethe nennt er feinen Lieblingsbichter, aber das genügt nicht, um eine tiefere Anteilnahme zu erweisen. Anteilnahme ist nur dann lebendig. wenn fie lebenzeugend wirkt, beim Staatsmann, wenn fie schöpferisch nach außen hin herbortritt. Fürst Bismarck aber, ber Bahnbrecher auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete, verleugnet in geistiger Sinsicht seinen markischen Ursprung nicht. In der Durchführung seiner Taten Realist. ist er seiner Weltanschauung nach Romantiker, wie benn auch die Gestaltung des Deutschen Reiches und seiner Berfaffung eines romantischen Bugs nicht entbehrt und an die romantischen Ibeale fich anschließt. Der modernen Wissen= schaft, den Kulturbestrebungen bes Jahrhunderts in ihrer entschiedeneren Eigenart, steht er fremd gegenüber; wie er politisch fich als ben "Basallen" seines Raifers fühlt, so in religiöser Hinsicht als Chrift, als abelig-märkischer Chrift. Sein Denken mag ein weiteres und bis zu gewissen Grenzen auch freieres sein als bas seiner Standesgenoffen, im Wefen jedoch unterscheibet es sich kaum.

So ift benn auch sein Berhältnis zur Literatur ein ähnliches, wie es bem Abel Preußens überhaupt eigen; ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich dies Verhältnis mit den Worten bezeichne: "ein tüchtiger Pächter ist nützlicher für den Staat als ein Dichter; dieser läßt sich entbehren, jener nicht." Aber warum sag' ich Adel? Die Masse der Gebilbeten, von den Ungebilbeten ganz abgesehen, denkt nicht viel anders; man heuchelt wohl gläubigere Ansichten, doch im Grunde des Herzens versteht man nicht, worin die Bedeutung der Literatur des derharerweise in der Schule als Gipfel der Kulls

fucte ber Abgeordnete Reichensverger einen Anlaß. Hinftigen Reiten sich als Bertreter ber Banausität zur Rielscheibe bes Wibes zu empfehlen, indem er ausrief: "Fort mit Schiller aus ben technischen Schulen; rechtzeitig foll ber Schüler in ben Ernft bes Lebens eingeweiht, nicht burch poetische Allotria davon abgezogen werben." Ernst bes Lebens und Boefie, — bas find eben für die "gebildete" Maffe Gegenfähe, die ftreng auseinandergehalten werben müffen, ftatt baß fie gegenseitig fich burchbringen follten. Und jene Anschauung ift bei ben Bertretern bes Bolles, bon benen freilich nur noch ironisch als ben "Besten", als "ber Elite" bes Landes gesprochen wird, keine bereinzelte, sondern die gang und gabe; die Debatte, welche dereinft über ben fittlichen Wert bes "Simplex Simpligiffimus" ftattfand, hat es nur zu flar gezeigt, daß die Elite tiefer eingebrungen ift in die Bebeutung bes "Rammgarns und enthaarter Schaffelle", als in die Geschichte ber Literatur oder gar in die Afthetik

So hoch der Kanzler auch über Geifter dieser Art hinausragen mag, sein praktisches Verhalten zur Literatur steht schwerlich über dem Nullpunkt des Wohlwollens. Und weil biefes Berhalten trot aller Schönrebnerei in Töchterschule und Salon ein typisches für unser Bolt ift, beshalb schreibe ich biefe Zeilen: nicht barum ift es mir zu tun. ein Dutend Anekboten aufzuspeichern über Bismard als literarischen Rritifer, sondern in einer bedeutsamen Frage einen Anftoß zu geben, mag ihn fühlen, wer will. Unfere Beit widmet fich berart den sozialen Aufgaben, den politischen Organisationen, als ob fie glaubte, der ftaatliche Organismus sei vollendet, wenn die Brotfrage gelöft, der Normalarbeitstag eingerichtet und die Justiggesetze abgeschloffen seien. Sie flickt fortwährend am Mantel und vergifit den Leib. der ihn tragen foll, fie trägt immer neue Quabersteine zum Bauplat und kennt die Bebeutung des Baues nicht, ben

sie aufführen will. Es ist leicht zu sagen, erst müssen wir die Wirtschaft einrichten, dann können wir Ausgaden sür den Luzus machen, erst den Grundstein legen, dann können wir an Dekorationen und Verzierung denken. Es ist leicht, aber nicht minder sinnlos. Schensowenig der Einzelmensch die Hälfte des Lebens hindurch, wenn er überhaupt den Namen Mensch verdient, arbeitet, ohne zu genießen und die andere genießt, ohne zu arbeiten, ebensowenig kann der Staat zunächst allein für das materielle Wohl sorgen und dann erst den idealen Ausgaden seine Ausmerksamkeit zuwenden. Aber der Vergleich genügt nicht einmal, denn die Literatur ist, oder kann es wenigstens sein, mehr als ein Genuß, sie ist die geistige Lebenslust, ohne deren belebende Kraft der Mensch am Boden kriecht wie das ungeistige Tier.

Den Schlüffel zu ber materiellen Anschauung, die unser Zeitalter beherricht, finde ich wiederum in Aussprüchen des Fürsten Bismard. Ru wiederholten Malen spricht er in seinen Reben bon ben unproduktiben Ständen, die Behälter und Honorare beziehen und die Schwankungen des Getreidepreises sich wenig zur Sorge gereichen laffen. Da liegt der schwarze Bunkt, der Dichter ift wirtschaftlich unproduktiv, er muß daher zufrieden sein, wenn ihn der Staat als unnüten Broteffer überhaupt duldet. Allerdings ift auch der Gelehrte unproduktiv, der Künstler, der Forscher, aber Korscher und Gelehrter find immerhin mittelbar probuttib, fie schaffen teine Güter, aber fie entbecken und erfinden, was ermöglicht, neue Werte zu produzieren und selbst ber Künftler liefert boch wenigstens ein Reales. bas mit Sanden zu greifen ift. Wie unscheinbar bagegen tritt ber Dichter auf, und andererseits wie anspruchsvoll: er will nicht, wie ber Rünftler, bor allem auf die Sinne wirlen, nicht, wieder Gelehrte, auf ben Berftand, sonbern er will ben gange Menfchen gewinnen, und bennoch berspricht er weder, daß mit Silfe seiner Kunft neue Verkehrsmittel zu erlangen seien, noch bietet er ein handgreifliches But. Die Geschichte bezeugt, daß in ber Anschauung Bismarck und seiner Reitgenoffen eine Bertennung ber Birtlichkeit liegt, denn alles wahrhaft Unproduktive geht unter. ober es wirb zum Rubiment. Die Schuld aber an biefer Berkennung trägt die Nationalökonomie, die im Raterialismus aufgeblüht und fteden geblieben ift und infolgebeffen keinen andern Begriff des Broduktiven kennt als den wirtschaftlichen. Auch die Rugeständnisse, die sie genötigt ift. bem geiftigen Schaffen zu machen, werben begrenzt burch jenen Begriff; fie begnügt fich mit bem Nachweis, daß das geiftige Schaffen ein wirtschaftlich nütliches fei. Ratürlich tann dieser Nachweis nur ein lauer sein. denn der Wirtschaftslehrer fühlt selbst, daß es tunftreiten beißt, das Broduzieren wirtschaftlicher Güter in den Bordergrund zu ftellen und zugleich ber Literatur ihre geschichtliche Stellung einzuräumen. Ist der Erzeuger wirtschaftlicher Güter der einzige, ber unmittelbar produktiv arbeitet, so find allenfalls ber Lehrer, ber ihn lehrt, ber Schneiber, ber ihn kleibet, ber Solbat, ber ihn schütt, mittelbar produktiv, ber Dichter jedoch fteht in biefer Reihe fo entfernt von ihm, baß man es bem Staate, ber fich auf jenen Erzeuger grünbet, nicht berübeln kann, wenn er die Literatur beiseite liegen läßt. Soll aber ber letteren bie geschichtliche Wertschätzung erhalten, die reale wiedergewonnen werden, so muß mit der Anschauung von einer mittelbaren und unmittelbaren Probuktion gebrochen und der Begriff aus den Fesseln des wirtschaftlich Nüblichen befreit werben. Diese Befreiung ift fofort gegeben, wenn die Begriffsbildung, ftatt in abstratter Sohe muhjam Atem zu holen, aus der Natur des Menschen, ber teine Schablone, fonbern ein taufenbfach geftaltetes Individuum ift, aus der Natur heraus fich entwidelt. Dann ergibt es fich, daß der Mensch, sofern er eben Mensch

und nicht bloß Tier ift, drei große Bedürfnisse empfindet, beren jedes geftillt sein will, daß ber Mensch unter bas Tier herabfinkt, bleibt eines ungeftillt. Das erfte Beburfnis ift bas animale, bas nach Befriedigung bes hungers und Durftes sucht. das zweite das feelische, das auf ben Genuß abzielt, bas britte bas übernatürliche, bas in irgend welcher Form harmonische Lebensvollendung verlangt. Diefem Suchen, Streben und Berlangen fteht bas Gemahren gegenüber, anders gesprochen, das Bedürfnis nach Konfumtion ruft die Produktion hervor. Da aber jenes Bebürfnis ein dreifaches ist, so tritt naturgemäß auch die Produktion in brei berschiedenen Formen auf. Die erste Reibe ber Bedürfnisse, zu benen in weiterem Umfang auch die leiblichen Genüsse zählen, wird durch die wirtschaftliche Broduktion und die praktische Wiffenschaft, die ihr dient, befriedigt, das zweite durch Kunft und Literatur, soweit die lettere nur eine kunftlerische Wirkung anftrebt, bas britte burch Bhilosophie. Religion und Boefie in ihrer höchsten Korm. Da aber die Bedürfnisse in jedem Menschen bereinigt find. so spielen sie vielfach durcheinander und treten auch in den verschiedensten Graden hervor. Die harmonische Gesamtvollendung fordert als Vorbedingung alle früheren Stufen. zum seelischen Genuß gehört als Grundlage die leibliche Befriedigung, aber die bochfte Ausbildung erfahren beide in der Beise, die ich turz gezeichnet. Bei dem Bilden, bem Salbzivilifierten find bie Bedürfniffe nach Genuß und Harmonie nur in Reimen borbanden, aber sie find borhanden, ohne sie verlöre er den Namen Mensch. Broduttib find daher nicht allein die Erzeuger wirtschaftlicher Güter, fondern auch die Schöpfer der feelischen Genugmittel und die Bildner des Harmonischen. Ja, die Produktivität wächst mit den höheren Zweden; die des Landmanns, des Fischers, bes Jägers ift eine engbegrenzte, benn im Grunde genommen find Boben, Bald und Baffer produktiv, jene Stände

aber nur Förberer ber Probuttionstraft. Und wie das Inbibibuum, fo ber Staat; bie bochfte Entwidelung hat nur ber Staat erreicht, ber auch seinerseits einer harmonischen Befamtvollendung fich erfreut. Muffen auch die wirtschaftlichen Grundlagen in ihm festgegrundete fein, so ift boch feine Saudtaufgabe die Pflege ber feelischen Genugmittel, ber Kräfte, von benen die Harmonie ausgeht. Die Blüte= zeit eines Landes tritt also nicht dann ein, wenn sich der Staat ber höchften materiellen Bohlfahrt erfreut, sonbern erft bann, wenn Runft, Philosophie (bie Wiffenschaft in ebelfter Form), Literatur, Poefie und Religion die höchften Stufen ihrer zeitgemäßen Entwidelung einnehmen. Diefe Einficht scheint ber herrschenden Bolitit berichlossen zu fein. fie geht in ben Sorgen für das Wirtschaftliche nahezu auf. Jener Sozialismus, der die goldene Zeit gekommen wähnt, wenn die Güter richtig verteilt find, ift das Rind biefer materiellen Politik.

Es wird mir eingeworfen werden, daß Kürst Bismarck eben burch seine ausschließliche Wirtschaftspolitik an ber Förberung ber fünftigen Rultur arbeitet. 3ch beftreite bas nicht, aber ich hielt es für nütlich, bem Tagesgeschrei gegenüber einmal hervorzuheben, wie wenig Urfache wir haben. bon einer nationalen Blütezeit schon heute zu reben. Und bor allem: es konnte anders fein, auch jest schon konnte unsere Rultur eine alanzendere Ansicht bieten. Fürst Bismark ift des öfteren mit Richelieu veralichen worden, mich erinnert er eher an Cromwell. In Richelieu war ein verifleischer Charafterzug, auch er hatte ben Staat erft aufzurichten, seine wirtschaftliche Wohlfahrt zu begründen, aber zugleich strebte er barnach, ben geistigen Kräften Raum und Licht zu schaffen. Cromwell wie Bismard bagegen find Einseitigkeiten, große Ginseitigkeiten amar, aber boch nichts anderes; immer auf Organisation bedacht, fühlen sie nicht, wodurch die Organisation erst mit warmem Leben erfüllt wirb. Und Cromwell hat immerhin zum Freunde einem Milton.

Eine andere Frage ift, wie follte es benn sein, wenn das Berhältnis des politischen Führers unseres Bolkes zur Literatur ein innigeres mare? Staatshilfe verlangt die Literatur nicht, wohl aber bebarf fie ber Staatsgerechtig-Ihre Entwidelung verlangsamt fich, wenn ihr die Achtung und Teilnahme bes Staates und seiner Leiter in foldem Dage wie heute verfagt bleibt. Wenn teine andere, so hat sie doch jene Förderung zu beanspruchen, die den Rünften, die der Wiffenschaft gewährt wird. Ober ift es gerecht, wenn für ein Bild, das angeblich von Rubens herrührt, zweihunderttaufend Mark, für eine Sammlung alter Miniaturen und Zeichnungen eineinehalbe Millionen, für Ausgrabungen in Olympia und Tiryns mehrere Millionen ausgegeben werden und für die lebende Literatur leine Mark das Budget belaftet? Ift irgend ein Grund abzusehen dafür, daß jungen Rünftlern und Musikern eine Reihe bon Staatsftipendien gur Berfügung fteben, jungen Dichtern nicht? Ift es billig, daß der Staat mehrere Atademien und Konservatorien unterhält, die ihm nur Ausgaben, aber keine Einnahme schaffen, und kein einziges Theater, auf dem der junge Dramatiker Förderung finden könnte, obwohl ein Theater die Ausgaben wieder erfest? Auf weitere Einzelheiten in dieser Sinfict einzugehen, erlaubt mir das Thema nicht, ich will die Frage der Staatsgerechtigkeit nur anregen, und die wenigen Worte genügen zum Erweise, daß es anders fein könnte. Aber ich wiederhole noch einmal, unmittelbar tann ber Staat die idealen Aufgaben ber Literatur nicht forbern, benn er bermag tein Genie ins Leben au rufen, wohl aber mittelbars benn bie Literatur beruht gleicherweise wie bie Runft auf bieller Grundlage, die texpeife eine techber Staat zu festigen bermag nifche Seite, filt ber Des Runger ber

Literatur sorgen kann. In solcher Staatsfürsorge wird auch der weltabgewandteste Idealist schwerlich eine Gesahr für die Freiheit und Selbstentwickelung der Literatur erblicken.

Es rubt ein eigenes Berbangnis über Breuken: die Beibe, welche die Literatur einem Bolle verleiht, der schimmernbste Glanz ber Rultur war und ist ihm noch immer versagt. Die nationale Literatur war von jeher das Stiefkind des modernen Spartas. Der große Kurfürst bertrieb ben ebelften Dichter feiner Epoche, Baul Gerhardt, aus Berlin, am hofe Friedrichs I. war die icongeistige Roniain Sophie Dorothea wie in einer Einfiedelei. Friedrich der Große, ber mitten im Priegsgewühl frangofisch bichtete und frangösischen Autoren ein glänzendes Seim bot, spottete ber Deutschen Literatur und ertrug es, daß Weimar ftatt Berlin jum beutschen Athen fich erhob, Friedrich Wilhelms IV. Reigungen murben burch tein festes Wollen zu bebeutsamen Taten ausgestaltet, und Fürft Bismard erachtet ohne Zweifel eine Broschüre über den Getreidezoll für bedeutsamer als ein neue Bahnen brechendes Drama. Breufen hat inzwischen feine Einseitigkeit abgestreift, es ift bas Mark Deutschlands geworden und fein Saupt. Wird es erkennen, bag es ber Erhöhung auch eine innere Umgestaltung schuldig ift? Die Butunft wird es lehren. 3ch aber mag der Hoffnung nicht entsagen, daß die große Epoche, welche durch den Namen Bismard bezeichnet wird, nur die Borhalle bilbet zu der größten Epoche einer nationalen Beiftesblüte.

## Cheodor Storm. Gebenkblatt jum 14. September 1887.

Bieberum einer bon den Alten, der feinen fiebzigften Beburtstag feiern barf, begrüßt bon gablreichen Benoffen feiner Jugend, die mit ihm alt geworden find, und geliebt bon bem jungeren Geschlecht, bem er als heller Stern bereits in die erfte Dammerung des Beiftesleben ftrahlte. Ein Bolk bem in gewiffen Epochen ein foldes Ineinanderwachsen der Generationen beschieden ift, hat Grund zur Dankbarteit, benn es barf auf eine ftetige, klare, Stein zu Stein fügende Entwidelung feines geiftigen und fittlichen Lebens rechnen; aus der lebendigen Berührung zwischen bem Alten und Jungen entspringen immer neue Funken ber Begeifterung, des Chraeizes, eines Beitstreites ohne Argernis, weil ihn Bewunderung und Chrfurcht milbern. Wie es scheint, bilbet die Gegenwart eine folche Epoche für unfer Bolt: fast all' unfere Männer bon Ruf und Bedeutung sehen wir unter uns im weißen Haar, und der Festtage, an benen es uns vergönnt ift, mit einem unserer Keld= berren. Foricher und Dichter den fiebziaften, achtziaften, ober gar den neunziasten Geburtstag zu begehen, sind bald mehr als der Alltage. Vor zwei Jahren burften wir Schad zu bem Tage, ben die Bibel als Markftein des Lebens bezeich= net, unseren Glückwunsch darbringen, im borigen Jahre Freytag, in diesem Storm. Schon ift ein halbes Jahrhundert beinahe berfloffen, feitbem Theodor Storm zum erften Male in die Offentlichkeit trat, seitbem er im Berein mit feinen Jugendkameraden Theodor und Tycho Mommsen das Lieberbuch breier Freunde herausgab. Und gleich ihm leben auch bie beiben Genoffen noch. Theodor Mommfen ift Silloude tifert co. alle in biefem Jahre, am 30. Ro-Micho, ber in Frankfurt am

Main als Direktor bes dortigen Gymnasiums lebt, hat bie Hossinung, in zwei Jahren es dem Bruder, dem Freunde nachzutun.

Und boch bietet Storm teineswegs forperlich eine Erscheinung, welche Langlebigkeit erwarten läßt, seine Geftalt ift unansehnlich, schlicht und zierlich, nichts berrät an ihm ben Dichter, ausgenommen das Auge, das weit und groß alle Dinge zu umfaffen, in ihr Inneres einzubringen fucht, und ausgenommen der Mund, deffen Linien dem Gefichte einen Ausbrud ber Melancholie berleihen, als ob all' die Erzählungen, die über die Lippen geflossen fichtbare Spuren zurudgelaffen hatten. Aber, wenn auch bem Außeren nach schwach, so besitt boch der Alte bon Susum die ganze Bähigkeit bes Bolksftammes, bem er entsproffen und beffen echtes Kind im Anschauen, Empfinden und Denken in seiner Tiefe wie in seiner Beschränktheit er ift. Der Nieberbeutsche zeigt überall benselben Grundcharafter, und es macht wenig aus, ob im Binnenlande sein Blid an die unabsehbare Beibe gebannt ift, ober im Uferlande an die endlose See und die pfablosen Marschen. Sier wie bort ift es ein Mensch, der gern auf fich allein fteht, in fich selbst fein Genüge hat, ein Mensch der gaben Geduld, eine feltsame Mischung von derbem Realismus und phantaftischer Einbilbungstraft. Ein unverfälschtes Kind ber Ratur, die ihn umgibt, ift er bis auf ben beutigen Tag ein echtes Naturkind geblieben; scharfes, logisches Denken ift weniger seine Sache als "Spintifieren" und Träumen. Ift nun einem solchen Naturkinde die Seele des Dichters eingehaucht. so wird es in den meiften Fällen ein Boet sein, dem alles Natur, Inftinkt und Begetieren ift, bem alle Dinge, die er schaut, lebendige und leblose, gleich eng ans Herz gewachsen find, bem nichts zu klein, nichts zu gering erscheint, ber jebe Faser und jedes Fühlfädchen studiert und in jedem Tautropfen die ganze Sonne glitzern fieht, dem auch die Men-

schen nur Gewächse, nur Blumen find, die einzig das entfalten, was fie der Erde, bem Licht verdanken. Ihren lebendigen Vertreter hat diese Art Voetentum in dem Schleswiger Storm. Sein äußerer Lebensgang ift balb gezeichnet. Nachdem er den gewöhnlichen Studiengang vollendet. liek er fich in Husum, seiner Baterstadt, als Abbokat nieder, 1853 wurde er jedoch, obwohl er in den politischen Wirren feiner engeren Beimat teine bedeutendere Rolle spielte, mit zahlreichen anberen Beamten beutschen Stammes aus seiner Stellung vertrieben, als Schleswig bis in die Wurzeln hinein dänisiert werden sollte. Storm berließ alsbald Schleswig-Holftein und ging nach Potsbam, wo er als Berichtsaffeffor in den preußischen Staatsdienst trat. Später wurde er Landrichter in Heiligenstadt. Als 1864 die banische Serrschaft in den meerumschlungenen Brobinzen ibr gewaltfames Ende nahm, folgte auch Storm bem Rufe feiner Landsleute und fiebelte fich bon neuem in feiner Baterftadt an. Seit 1880 lebt er im Ruheftand zu habemarschen bei Hanerau. In Potsbam war er auch mit ben literarischen Kreisen Berlins in Berührung gekommen. Diese Berbindung frischte er bor einigen Jahren durch den Besuch in ber Reichshauptstadt wieder auf. Auf einem Bankett, bas ihm zu Ehren gegeben wurde, genoß er bie Freude, bon allen Seiten ber Zeichen inniger Berehrung und Teilnahme entgegennehmen zu können.

Wie groß aber auch und wie weit zerstreut über Deutschland die Gemeinde ist, welche an den Schöpfungen Storms sich erfreut, voll und ganz zu würdigen ist er doch nur unter dem Gesichtspunkt, daß er sein Bestes dem Boden der Heimat entnommen hat und daß sein Bestes ihr gehört. Wie eng er mit ihr berwachsen ist, das bezeugt er selbst in einem seiner wichte, welches, "Die Stadt" betitelt, ohne Zweisel welches, "Die Stadt" betitelt, ohne Zweisel

Das Gehl mich denfalteriftifch für bie po-

etische Anschauungsweise bes Dichters, und es verdient das her einen Plat an dieser Stelle.

> "Am grauen Strand, am grauen Reer Und seitab liegt die Stadt; Der Rebel drückt die Dächer schwer, Und durch die Stille braust das Reer Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Balb, es schlägt im Rai Rein Bogel ohn' Unterlaß. Die Banbergans mit hartem Schrei Rur fliegt in herbstesnacht vorbei, Am Stranbe weht bas Gras.

Doch hängt mein ganzes herz an bir, Du graue Stadt am Meer; Der Jugend Zauber für und für Rubt lächelnb boch auf bir, auf bir, Du graue Stadt am Meer."

Hätte Storm kein anderes Lied geschaffen als dieses, es würde genügen als Zeugnis bafür, daß ber Dichter feinem Wefen nach Lyriker ift, benn bes Lyrikers Art ift es, selbst die Bilber, die Geftalten, die in seine Phantafie eingegangen find, in Stimmung aufzulofen ober umzuseten. Der Epiter würde uns die Stadt schilbern, bas heißt in einem fest begrenzten und beleuchteten Bilbe bor Augen ftellen, mit ihren Straßen und Gassen, mit den bestimmten Merkmalen ihrer Häuser und ihrer Lage, mit ber Eigenart ihrer Menschen wie ihres Treibens, der Lyriker gibt uns nur Farben und Tone, nur die Empfindung wieder, welche die Erinnerung an den Ort seiner Jugend in ihm erweckt. Im Grunde genommen paßt daher fein Lied ebenfogut wie auf hufum noch auf manche andere Stadt am Meer. Stimmungsmalerei ift überhaupt ber Boefie bes Nieberbeutschen vor allem eigen, der Charakter des Landes brängt fie dem Schaffenden beinahe auf. Eintonig und einfarbig in den großen, in den Sauptzügen ihrer Physiognomie. forbert die Landichaft gleichsam bazu auf, verftecte Schonbeiten aufzusuchen, in ihre Ginzelheiten, auch in die geringfügigsten, fich liebeboll zu bertiefen und durch Empfindung zu befeelen, burch Phaniafie zu beleben, was auf den erften Blid als ein totes Einerlei erscheint. Stimmungsmalerei bilbet benn auch ben Rern ber Stormichen Lyrit, ihr entfprießen die schönften Bluten im Strauße feiner Lieber. deren er nicht allzubiele veröffentlicht hat, jedes aber in Form und Gehalt ein fleines Meisterwerk. Am liebsten fünden diese Gedichte von der ftillen, geheimnisvollen Poefieber Beide, die fich nur dem Auge des Sinnenden entschleiert, und bon ber raufchenben, unendlichen Schönheit bes Meeres. Beider Leben und Weben belauschen fie in all' ihren Gebilben; in jeber Beleuchtung, am Morgen, am Abend belauschen sie. wenn des Sommers Glanz auf ihnen ruht, wenn der Herbst fie in Rebel hullt und wenn der Winter über das Land weißen Schnee bectt, die Wogen mit brausenden Stürmen burchwühlt. Rach dieser Seite seines Schaffens bin ist Storm mit Annette von Drofteverwandt. Wie fie, versteht auch er es, mit wenigen Worten ein Bild zu zeichnen, bas keinen Bug ber Wirklichkeit bermissen läßt und fast ohne Worte, fast nur durch Klang und Rhythmus, Empfindungen anzuregen.

> "Ans haff nun fliegt bie Möwe, Und Dämmrung bricht herein, über bie feuchten Batten Spiegelt ber Abenbichein.

Gram militiget bufchet Rede Laffer ber: Wie in bie Sniftin Jo höre bes gärenben Sohlammes Geheimnisvollen Ton, Einsames Bogelrufen — So war es immer soon.

Roch einmal schauert leise Und schweiget bann ber Bind; Bernehmlich werden die Stimmen, Die über ber Tiefe sind."

Das fleine Einschiebsel "So war es immer schon", wirkt es nicht wie ein Blip, der einen Abgrund von Sinnen und Empfindung erhellt, und wie überraschend erweitern die zehn Schluftworte bas scheinbar so einfache Lieb zu einem Ausbruck myftischer Naturbetrachtung, die über ben Rahmen des begrenzten Stoffes in die Unendlichkeit hinausgreift. In einem andern Gebichte schilbert ber Dichter die Beibe wie fie in der Mittagsglut eines Sommertages halbschlummernd liegt. Die blaue Luft ist vom Duft der Kräuter erfüllt. Laufläfer baften durchs Gesträuch, die Bienen hängen an den Glodchen ber Ebelheibe, die Bogel schwirren und zwitschern. Gin berfallenes Saus fteht einfam, bon der Sonne beglänzt. An der Tür lehnt der Käthner und blinzelt behaglich nach ben Bienen, bis ihm die Wimper aufällt und er von fünftigen Sonigernten träumt. Auch diefes Idull empfängt durch zwei Schlufzeilen "Rein Rlang der aufgeregten Zeit brang noch in diese Ginsam= teit" einen ibeellen Horizont, ber die ganze Reihe ber Begenfate von Ratur und Kultur, von Kampf ums Dasein und begierlofer Genügsamkeit umsbannt. Aus biefen Anbeutungen geht bereits herbor, daß Storm ein Meifter der Form ift, niemals ift fie künftlich dem Inhalt umgehangt, sonbern fie umschließt ihn wie die Rinde ben Stamm. fie ift ohne Awang selbst aus ihm berausgewachsen. Ebenso beden fich ftets Empfindung und Bilb, felten findet fich ein Wort zu viel ober zu wenig, und noch feltener artet die Vollkommenheit der äußeren Gestalt in bloße Glätte aus, die Gewandtheit in Spielerei. Und was bon ben Berfen gill, das gilt auch bon ber Profa Storms. Sein Ruf gründet fich jum größten Teile auf feine Robellen, aber auch in diesen ift er mehr Lyriker als Epiker, weil es ihm weniger barauf ankommt, ein außeres Geschehen barzuftellen, als ein inneres Entfalten. Wie über feinen Liebern, hängt auch über jeder feiner Robellen ein beftimmter Duft, auch fie beschränken fich in ihren Stoffen, in ihren Versonen auf die Beimat des Dichters. auch ihnen ift bas Bestreben eigen, die Landschaft zu beseelen, die Menschen zu entkörpern. Seine Menschen find zumeist mehr paffiber als aktiber Natur, ein unbewußter, oft blinder Drang im Innern beftimmt fie jum Glud ober Unglud, das Pflanzenhafte ift in ihnen ftarter als das Unimale. Mit Vorliebe hüllt ber Dichter Darftellung wie Charaftere in einen nebelhaften Schleier, der zuweilen bas Gebiet des Mythischen streift; die Figuren bekommen infolgebeffen ben Anschein bes Berfliegenden, es find Dammerungs= naturen, die das grelle Tageslicht schwerlich ertragen wür-Ein Beispiel mag genügen. In ber Novelle "Der herr Etatsrat" ift ber Titelhelb ein Wefen, beffen ganges Tagewerk in dem Rauchen aus einer riefigen Meerschaumpfeife, im Schlafen und in allabendlichen einsamen Trinkgelagen bor einem Altar, den die Symbole bes Todes, Schabel und Beinknochen, fronen, sich erschöpft. Jede geiftige Erregung empfindet diefe "Beftie" als eine tobeswürdige Störung, und fo erbrudt er mit feinem Egoismus, wie mit einem lafterhaften Alp, alles Streben, alles Empfinden, alles Bünfchen in feinem Saufe, in feinen Rindern. Der Sohn ergibt fich dem Trunke und geht baran zugrunde. Die Tochter, ein geifterhaft zartes Rind, ausgeschloffen bon der Welt, berschüchtert, erliegt haltlos, ohne Widerstand zu magen, der Verführung eines Dieners. Die Eigenart Beinrich bart, Gefammelte Berte. III. 18

ber Erzählung aber besteht barin, daß nur die Kinder beutlich zur Erscheinung kommen, während das eigentliche Fatum, der Diener, sast wesenlos im Hintergrunde bleibt und der Etatsrat als ein wüster Schemen erscheint, — den wir nicht begreisen, da wir nichts von der Entwideslung ersahren, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist.

Indem sich Storm auf die Novelle beschränkt und niemals auch nur ben Berfuch, ein größeres, umfaffendes Bert, ein Zeit- und Beltbild, zu schaffen, unternommen bat. bat er felbst die Grenzen seines Talentes richtig erkannt und gewürdigt. In der Tat gehört die Novelle in der Geftalt, die sie heute angenommen hat, als seelisches Momentund Stimmungsbild, mehr in das Gebiet des Lyrikers als bes Evikers: fie unterscheibet fich bom Roman als einer Ibeendichtung, als einer Berkörperung menschlicher Rämpfe und Entwickelungen nicht nur quantitatib sondern auch qualitatib. Die großen, gewaltigen Wirkungen bes Romans und des Dramas bleiben denn auch der Novelle verfagt, fie ift mehr auf ein stilles, geiftiges Behagen gerichtet und wendet fich mehr an den feinen Geschmad des literarischen Gourmands als an die Seele eines ganzen Bolfes. Damit ift zugleich die Bebeutung Storms für unsere Literatur gezeichnet: er ist kein Führer in den Rämpfen des Beiftes, in ben Rämpfen ber Beit, ja, im großen und ganzen haftet sogar seinem Schaffen, bem Ton, bem Stil wie ben Stoffen, etwas Altbäterliches an, als ob bon ben Wefen ber Aleinstadt, in beren Enge bie Erzählungen fich großenteils bewegen, ein Stud in die Seele des Dichters felbst übergegangen wäre. Aber wen es in Stunden der Muße treibt, einmal abseits bon ber Beerftrage bes mobernen Gemühls zu schweifen, ber wird in ben Dichtungen Storms einen lauteren Brunnen seelischer Erquidung finden und das Gedächtnis des Dichters segnen. Dem Dichter selbst

aber möge es bergönnt fein, noch manche Perle der langen Kette, die er bereits zusammengereiht hat, hinzuzufügen.

## Der Dichter des Mitleids. (Wilhelm Raabe.) (1889.)

Eine nach allen Seiten hin reich entwickelte humoristische Literatur besitzen unter den Bölkern der Neuzeit nur zwei. Spanier und Briten. Bei ben Spaniern ift ber Humor im Gegenfat zu ber schwärmerischen Ibealiftit der Ritterund Liebegromane erwachsen, er ift ftart mit Satire burchfest, fein Grundzug aber ift ein leichtes, fröhliches Lebensbehagen, bas feine Sach' auf nichts geftellt und im Bettler ben mahren Rönig fieht. In ben gablreichen Schelmenromanen ber spanischen Literatur, aber auch felbft im "Don Quijote" tritt diefer Grundfat mit aller Deutlichkeit zu= tage. Ganz anders bei ben Briten. Nicht wie ber humor der Romanen entspringt der germanische vorwiegend bem Geifte ber berftandig heitern Weltbetrachtung, die im Leben ein Spiel, eine Komobie fieht, sondern im Befentlichen bem Bergen und ber mit bem Gemüt eng verschwifterten Bernunft, welche lieber die Tiefen bes Lebens als feine schillernde Oberfläche sucht. Nur zum Teil gehört ber germanische Sumor ber afthetischen Empfindungswelt an, im allgemeinen bilbet er eine Weltanschauung für fich, bie Menschen und Dinge in gang eigenem, alle Berhältniffe verschiebendem Lichte fieht, ja, er erscheint fogar als eine besondere Charafteranlage, die Willen und Tat beeinflug.

In der Tobesfreudigkeit der alten Germanen, mit der fie bem Rampfe entgegenjauchzten, stedt ein gut Teil natürlichen Humors, wie benn überhaupt eine gewiffe Geringschätzung des Irdischen und alles beffen, was gemeinhin für wichtig und erstrebenswert gilt, dem germanischen Sumor beigemischt ift. Darum wendet er fich mit besonberer Liebe bem Aleinen und Unscheinbaren zu und läßt bas Große, Glänzende, wenn er es nicht geradezu belächelt ober bespöttelt für gewöhnlich abseits liegen. Aus biesem Berhalten erwächst beides, das, was den Sumor so bezaubernb, aber auch bas, was ihn bedenklich macht. Eine bloß humoriftische Weltbetrachtung ift ganz bazu angetan, zersepend auf den Ibealismus zu wirken und Gleichgültigkeit gegen alle höheren über bas Alltägliche hinausgebenben Beftrebungen machzurufen. Andererfeits jedoch schürt gerade der Sumor die königlichste aller Tugenden, das Mitgefühl, zu zehrender Flamme an: die Mitfreude an den kleinen, sonst gering geschätzten Freuden des Lebens und das Mitleid mit den Schwachen, Elenden, Zerstoßenen. Dieses weinende und lachende Mitgefühl zu erregen, ift die Hauptabsicht des humors, keineswegs aber ift, wie bei der Romit, das Lachen als folches ihm Selbstzweck. Daß die Freude oft zur berben Luftigkeit, das Mitleid in trübe Schwermut und tranenfüßliche Empfindsamkeit ausartet, das liegt in der Natur der Sache, und in der humoristischen Literatur Englands, die seit anderthalb Jahrhunderten eine Blüte nach der andern treibt, hat denn auch jede Seite des Humors, jede große und jede verkehrte, ihren Bertreter.

Der beutsche Humor lehnt sich, soweit die Neuzeit und ihre Literatur in Betracht kommt, geschichtlich wie ästhetisch an den britischen an, nur entbehren seine Erscheinungen der Stetigkeit. Wir haben wohl Humoristen, aber keine humoristische Literatur. Mit Hippel und Jean Paul entfaltet sich am Ende des vorigen Jahrhunderts der deutsche Humor

plöplich und fast ohne Vorbereitung zu einer strahlenden Blüte, die freilich mehr burch Farbenschmelz als Duft entzückt, ebenso plöplich jedoch verwelkt er wieder und ftirbt ab. Die Zeiten nationalen Ringens und nationaler Kämpfe bieten wohl der Satire, nicht aber dem Humor den geeigneten Nährboben; erft wenn die großen Nöte überwunden find, die Wogen der Zeit abbranden, erwacht in der Dichtung wiederum der Trieb, an den kleinen Nöten des einzelnen teilzunehmen. Ibylle zu malen und das Absonderliche aufzusuchen. Aber beute steht ber Sumor noch nicht im Bordergrunde der Literatur. Versprengte Abern ziehen sich burch die Romane Guftab Freytags, eine Einzelader bilben auch die Legenden und Seldwyler Geschichten Gottfried Rellers. Bei diesen allen jedoch — und ich wüßte kaum einen anderen Namen hinzuzufügen — zeigt fich der Humor nur als Begleiterscheinung, er macht nicht das Besen der Dichter aus. Dies ift nur bei dem einen der Fall, nur einer unserer Erzähler ift . Humorift, nichts als Humorift, und dabei so reich, so tief, so lauter, wie nur irgend einer ber großen humoristen ber Vergangenheit, — biefer eine ift Wilhelm Raabe.

Es ift nicht leicht, bei Wilhelm Raabe, bei dem Dichter nämlich, nicht bei dem Menschen, Einlaß zu sinden, über der Pforte seines Schassens prangt in sehr deutlichen Beichen das "odi profanum vulgus et arcoo". Durch dichtberwachsens Gestrüpp muß den Weg sich brechen, wer zu dem Borne seiner Dichtung will. Dieses Gestrüpp ist nichts anderes als überwuchernde Subjektivität. Raabe plaudert mehr, als daß er erzählt. Statt einzig seine Gestalten in Wort und Tat sich entsalten zu lassen, tritt immersort der Dichter selbst aus dem Hintergrunde hervor, weist auf die Vorzüge und Fehler seiner Selden hin, ergeht sich in Gedanken, die manchmal weit ab vom Thema der Erzählung schweisen, gibt hier ein Stück Philosophie

und dort eine geschichtliche Abhandlung und versetzt durch diese und andere Sprünge den Leser, der ebene Straße liebt, in den Zustand gelinder Berzweiflung. Erscheint infolgebeffen Raabes Technik schwächlich und unbeholfen, so ist dies nur Schein: seine Erzählungsweise entspricht ganz seiner Natur, fie gehört zu seiner Eigenart, und fie bemängeln kann nur, wer in ber schematischen Einordnung aller Dinge jegliches Seil erblickt. Einordnen in ein äfthetisches Schubfach aber läßt fich Raabe nicht. Er ist kein Epiker in reinem Sinne bes Wortes, in foldem Sinne felbft tein Dichter. Dazu stedt in ihm zuviel vom Gelehrten und auch bom Bädagogen. Die niederfächfische Art, in der vedantische Trodenheit mit überfliegender Bhantasie eigentümlich gemischt ist, verleugnet sich bei ihm nicht. Eine solche Natur will verstanden, nicht bekrittelt werden: verbirat fich binter ber Schlade, die fie außerlich umgibt, edles, gediegenes Gold, so kann fie verlangen, daß man fich in fie bineinlebt, bineinarbeitet und dem Aukergewöhnlichen gegenüber die gewohnte Beguemlichkeit einmal fahren läkt. Ich wiederhole, ein Epiker ist Raabe nicht. Rein einziges seiner Werke bilbet ein organisches Ganzes, bas sich um einen festen Mittelbunkt lagert und in klaren, bestimmten Linien einheitlich und harmonisch aufftrebt. Seine Dichtungen find burchweg Mosait, aus Charatter- und Lebensbilbern lofe zusammengefügt, bas Wesentliche aber an ihnen ift bie Stimmung, die büfter ober sonnig über ihnen lagert. Von diesem Gesichtspunkt aus möchte ich Raabe einen Ruisdael der Voesie nennen, wenngleich er den Niederländer an Reichtum und Bielseitigkeit bes Schaffens übertrifft. Und vor allem auch an innerem Gehalt. Das Dichterische, soweit es Kunft, nur Kunft ist, steht bei ihm immer nur in zweiter Linie, bas Ethische in erster. Und gerabe beshalb erscheint bei ihm die Eigenart des germanischen humors im höchften Mage ausgeprägt. Das Mitge-

fühl ift die belebende Blutwelle aller seiner Schöpfungen. Bas die Belt Kein und töricht und niedrig nennt, das ift Raabe bas eigentlich Liebens= und Bewundernswerte. Jebes feiner Werke könnte als Motto eines der Bibelworte tragen: "Die Letten follen die Ersten sein" und "Rommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen feib". Das "Glud" bes Elends, wie es im "Bungerpastor", die Fröhlichkeit der Torheit, wie sie im "Horader", bas Göttliche felbst im Gemeinen wie es "Im alten Eifen" geschieht, zu entbeden, barauf geht Raabes Suchen aus. Bas ibm zum großen Dichter fehlt. das erfett er taufendfach als Mensch. Wie ein Lind lebt er mit seinen Gestalten mit, lacht mit ihnen und weint mit ihnen, aber das Mitleiden überwiegt, und felbft die meiften feiner Idulle klingen elegisch aus. Diese seine Art zu kennzeichnen, das Innerste seines Schaffens bloßzulegen, dazu genügt bas tote kritische Wort nicht gang, beshalb nehme ich ein lebendiges Beispiel zu Hilfe und will versuchen, aus der Schöpfung heraus den Meister selbst zu charakterifieren. Am geeignetften für diefen 3med erscheint mir die jungfte Dichtung Raabes "Das Obfelb", da fie alle Seiten seines Könnens bon zartester Empfindsamkeit bis zum Servismus, bon jugendlichen Übermut bis zum prophetischen Ernfte, in fich falließt.

Auch "Das Obfelb" ist keine Erzählung, sondern ein groß angelegtes Stimmungsbild aus kriegerischen Drangssalstagen. Zwischen zwei Abenden spielt sich das Ganze ab. Am ersten dieser Abende, einem trüben Novemberabend des Jahres 1761 hat der Magister Noah Buchius, als er von einem Spaziergang heimkehrt, Gelegenheit, auf dem Obselde, das im Braunkoweigischen zwischen der Ith und der Weser am Gebien der hinstreckt, ein seltsames Naturschauspiel zu bewinde Good Buchius verkörpert in sich den letzten Rest eines Bergangendelts aus

bem Aloster Amelungsborn ift erft bor kurzem die alte Bald-Rlofter- und Fürftenschule nach Solaminden übergefiedelt. Magister Buchius aber ist allein zurückgelaffen worben. "wie man beim Auszug, halb des Spaßes wegen, einen alten zerriffenen Rock am Nagel, einen alten bobenlosen Korb im Binkel, ein bermorschtes Faß im Reller zurückläßt. Ein Menschenalter hat Buchius im Dienste seiner Schule hingebracht, für Lehrer wie für Schüler ber allgemeine Sündenbod und unfreiwillige Komitus, an dem jeder feinen Wit und Arger ausgelaffen. — zum Dant bafür ift er nun allein im alten kahlen Reft zurückgeblieben, während die anderen Kollegen alle ins neue warme mit aufgenommen find. Bas aber den Alltaasmenschen für unbrauchbar und närrisch gilt, dafür hat Raabe eine sonderliche Borliebe, und so hat er nicht den weltklugen Rektor ober Konrettor der hohen Schule, sondern das groke Kind mit der scheuen und doch so glückeligen Seele, ben Belben im Ertragen, Noah Buchius, zum Liebling fich erkoren. treuherzige Magister nun blickt am Abend des 4. No= bember 1761 über das Obseld hin und gewahrt ein mertwürdiges "Prodigium". "Bom Südwesten her, über den Solling, ftieg es schwarz herauf in ben buftern Abendhimmel. Nicht ein finfteres Sturmgewölf, fondern ein Rrabenfcmarm, freischend, flügelichlagend; ein unzählbares Beer bes Gebogels, ein Bug, ber nimmer ein Ende zu nehmen schien. Und bon Norben, über den Bogler und den Ith. 30g es in gleicher Weise beran in den Lüften, wie ein Geschwader geordnet, ein Zug hinter dem andern, denen von Süben entgegen." Und zwischen ben beiben Rrabenbeeren entspinnt fich ein wütendes Gefecht mit Beißen, Saden und Schlagen, daß weithin bas Keld mit Toten und Berwunbeten befät wird. Gin graufiges, bufteres Borfpiel zu ber Menschenschlacht, die tags barauf zwischen ben Truppen Herzogs Ferdinand von Braunschweig und den Franzosen Broglios losbricht. Als ein Borzeichen bes Kommenben legt fich auch Magister Buchius das Geschehene in Gedanken zurecht, als er seinem einsamen Zimmer im Kloster Amelungsborn zuschreitet. Ginfam nicht gang. Wie fie auch alle um ihn, auf ben alten Gutherz, berabieben und ihn hänfeln, in ber Not kommen sie doch fämtlich zu ihm. um Rat und Trost bei ihm zu finden. So auch an diesem Abend. Diesmal ist es Heinrich Schelze, der Knecht des immer groben und ungeschlachten Klofteramtmanns. ber ben Mikhandlungen seines Berrn entlaufen will, um fortan bem Herzog Ferdinandus zu dienen. Mit seinem Liebchen, der Jungfer Wieschen, will er dabongehen, und Noah Buchius foll ihm den Weg klar machen, ben er zu nehmen hat. Aber ber Magifter zieht es bor, ihm den Ropf klar zu machen und das Weglaufen zu berleiden. Kaum hat er jedoch biesen Liebesdienst erwiesen, da erhält er schon neuen Befuch. Der zweite Belb ber Geschichte tritt auf, Monsieur Thedel von Münchhausen, der soeben als erster von der hohen Schule in Holzminden wegen wilber Sitten und toller Streiche relegiert worben ift und nun noch einmal an dem früheren Beimfite ber Schule, wo er die erften tollen Streiche ausgeführt, einkehrt, eh' er bem guten Rat feiner Lehrer folgt, bei ben Solbaten zu verberben. Diefer nichtsnutige Schlingel, ber allen feinen Erziehern ein Greuel ift, ift Wilhelm Raabe doch um einen Achilles nicht feil. Und mit Fug, benn bald zeigt es fich, welch' ein frisches, goldenes Herz in dem neunzehnjährigen Jungen ftedt, welch' ein prächtiges Gegenftud er bilbet mit seinem jungen Rinberherzen zu dem alten Kinderherzen Buchius. Mittlerweile bricht ber Morgen des 5. November an, und mit ibm bricht frangbiffibes Marobeurgefindel ins Saus und tobt wie eine Bar Teufeln. Das ift Lebensluft für Monfieur Ibc Wirbel fahrt er unter bas bto, bir Nicote bes Miofterfremde Bolt, bas ich

-amtmanns, Demoifelle Selinde Fegeband, bedroht, schmeißt die Kerle zusammen, hebt seine Selinde auf den Kloster-schimmel und dann auf und davon mit ihr ins Obseld hinein.

Dort ift inzwischen auch Magifter Buchius angelangt, besgleichen Beinrich Schelze mit feinem Biefchen; ihnen allen haben die Franzosen übel mitgespielt. Und nun beginnt bas eigentliche Sauptftud ber Geschichte, Die boch fo gar keine Geschichte im gewöhnlichen Sinne ift. Alles, was wir an stofflichem Inhalt erfahren, ift bas eine, wie die fünf, die sich zusammengefunden, gemeinsam burch ben nebligen, regnerischen Tag über das Obfeld wandern und fich schließlich vor der Schlacht, die näher und näher rudt, in eine Söhle flüchten, wie fie dort von einem Trupp Bergschotten entbedt und bor den Herzog Ferdinand, den gewaltigen Feldherrn mit dem weichen, selbstlosen Gemüt geführt werden, und wie dieser die Amelungsborner mit sicherem Geleit zum Klofter entläßt, mahrend Thedel an der Berfolgung der flüchtigen Franzosen teilnimmt und einen fröhlichen Reitertod findet. Das ift alles, beinahe ein Richts an "Unterhaltungsstoff" und doch so unendlich viel an poetischer Kraft, an herzbewegender Schilberung, an seelenergründender Charatteriftit. Ich weiß teine Dichtung, die das Kriegselend ergreifender und schauriger vor Augen führte als "das Obfeld", die so erschütternd barftellte, was Deutschland war damals, als es eigentlich noch nicht war, die aber auch andererseits in so einfachen Worten das Söchste zu fagen wußte von deutschem Selbenfinn und Tobesmut. Wie beißt es boch auf Seite 375? "Aber nicht weit von dem Ort . . . ftieß auch der Magister Buchius einen Schrei aus, jammerboller als ber ber ichonen Mabemoiselle Selinde und wahrlich mit größerer Berechtigung als fie bazu. Und mit ihm schrieen die beiben Mädchen freifchend auf, und Knecht Heinrich fturzte mit einem heulenden Klagelaut und einem Flucke vorwärts auf die Kniee awischen die herbstlichen Ginfterbusche, die Binsen und das Beibefraut bes Obfelbes: "Unfer Junter! Unfer Junter! Berr Magifter! Berr Magifter, unfer Thedel, unfer liebster, junger Berr! Berr Magister, ist's benn die Möglichkeit. daß so der Teufel die Oberhand unter unseres Herrgotts Regiment behält? Es ift unfer Junker von Münchhausen; - greift alle mit an, daß wir den Gaul von ihm weg-Ja, sie mußten alle mit zugreifen: Der alte heben." Schulmeifter mit feinen hageren gitternben Pfoten, bie wunderschöne Mamfell Selinde Fegeband und bas gute Biefchen. "Er, ber Junker Thebel von Münchhausen, lag mit einem letten, im Tobe erftarrten, luftigen Lachen auf dem Anabengesicht unter dem schweren englischen Reitpferd! Man fah es ihm an, daß er noch fein nötig Teil an ber Franzosenjagd genommen hatte und weggenommen bon der Erde im vollsten Triumphe war, die Elliots aut geführt und fie nach bestem Wissen und Kräften und zur Zufriebenheit Seiner Durchlaucht des Herzogs Ferdinand heute noch einmal an den Feind gebracht zu haben. Der Magifter Buchius kniete wortlos unter ben Leichnamen von Menschen und Bieh auf bem Obfelbe und hielt bas Saupt feines bofeften und beften Schülers, feines liebften, liebften Schü-Iers, in den Armen: und mit einem Male fing er an bitterlich zu weinen, als ob alles, was er an Kummer und Verdruß in seinem langen Leben und am beutigen turzen Tage still hinuntergeschluckt hatte, in einem Strom fich Bahn breche aus feiner tiefften Seele heraus . . . " Das ift alles so einfach wie groß, und die Geschichte, die so idyllisch anhebt, verwandelt sich fast unvermerkt in ein Nationalgedicht bon herrlichfter Art, in eine Menschheits-Dichtung boll erhabenen Mitleibs.

Man hat Wilhelm was mehr als einmal mit Jean Baul verglichen. Und überschäumende Subjektivität gemein. Jean Paul ift Romantiker, er sieht die Wirklichkeit der Dinge nur wie burch einen Schleier, der bie Umriffe ins Maglose vergrößert: faft alle seine Gestalten tragen die Schminke bes Schonfärbers, und fast alle sind nur da, um interessant zu sein. Raabe bagegen ift Realift, er nimmt die Welt, wie fie ift, und bon ihrer Bitterkeit weiß er mehr zu berichten als bon ihrer Mondicheinduftigfeit und ihren Unnehmlichkeiten. Seine Beftalten find niemals "intereffant", fie find niemals Götter ober Teufel, fonbern immer Menschen, benen tein Mäntelchen umgelegt zu werden braucht, weil ihre Schwächen bem Tiefersehenden ben göttlichen Rern nicht berbergen, ber auch in ben Berrufenften ftedt. Bas follte ein Romantiker beginnen mit einem Charakter wie mit dem der Demoifelle Selinde im "Obfelb", mit biefem fpatenköpfigen. oberflächlichen, toketten Beschöpf, bas in ber schweren Rrieges= zeit keinen anberen Gebanken hat als Liebelei mit ben Herren Franzosen, die mit ihr "doch ganz honett und galant umgegangen find und ihr noch im Sterben poliment bie Sand gefüßt haben"? Und wie koftlich mutet biefe Bestalt bei Raabe an, einfach beshalb, weil sie frisch aus bem Leben gegriffen und lebendiges Fleisch und Blut ift und weil unter ber Hand unferes Dichters alles, . was echt menschlich ift, zugleich auch liebenswert erscheint.

Darin besteht eben die Bedeutung Raabes für unsere Literatur, daß er das rein Menschliche wieder in ihr zur Geltung gebracht hat. Seine Gestalten schreiten nicht auf hohem Kothurn, um Weisheit zu predigen und Wehe zu rusen, sie sind nicht Optimisten und nicht Pessimisten, sie sind keine Ideenträger noch Zeitgeistgrößen, — sie sind nichts als Menschen und wollen nur geliebt sein, weil sie da sind. Raabe führt keine Ethik mit sich, kein System, keine Formel, und doch sind seine Bücher der höchsten Ethik voll, weil ihnen allen im Grunde nur das ewig Eine zu-

grunde liegt: Menschenliebe. Heute, wo alles Geist, alles Tendenz im Leben und Schaffen ist, ist es gut, daß wir einen Dichter unter uns haben, der von keiner Tendenz weiß als von der einen: Menschsein, und der nirgendwo bloß vernünstig und verständig, sondern eitel Herz und Gesmüt ist. Und weil es so ist, darum ist Naade auch ein wahrhaft nationaler Dichter, ob er auch das Wort Nation nicht auf der Zunge trägt, denn er ist ein deutsches Gemüt dom Scheitel dis zur Zehe, deutsch in seiner ganzen, kernssesten Eigenart und deutsch auch in seinen Schwächen, in dem Anhängsel zopsiger Pedanterie, das lustig in den meisten seiner Schriften daumelt. Am 8. September dieses Jahres seiert Naade seinen achtundsünszigsten Gedurtstag; möge auf ihn, den Menschen, mehr als ein Strahl der Liebe fallen, die so warm und sonnig von dem Dichter ausgeht.

## Ein Typus.

Fin de siècle! Das Wort ist in aller Munde, und ieber empsindet, was es bebeutet. Begrifflich klar wird jedoch sein Sinn nur wenigen sein. Ist es gleichzuseten mit Dekadenze, das ebenfalls der Pariser Nährboden erzeugt hat und das mit dem deutschen Berfall grad so berwandt ist, wie modriges Laub mit welkem Laub? Iede große Kulturepoche hat ihre Berfalls und ihre Dekadenze-Beit. Da tritt eine Überkahm in übersättigung mit Kulturgenüssen, die gerade

und gesellschaftliche Kührung in Händen hatten. Wie jede Überfättigung hat auch die geiftige Bequemfein, Trägheit, fittliche Läffigkeit im Gefolge. Wer aber faul ift, fault. In folden Zeiten predigt man auf der einen Seite: Rüdtehr zur Natur, auf der andern ergibt man fich dem Raffinement; man sucht in allen Dingen ben haut gout, und je verwester, desto lieber. Man hat eine wahre Furcht, ideal, naib, rein, ftark, natürlich zu sein, denn alles das erfordert eine Anftrengung ber Seelen- und Geiftesmuskeln, wenn ich so sagen barf, und ber Dekabenze-Mensch scheut fich bor jeder Anstrengung; er hat nur Nerben, teine Musteln. Die Beichen folder Detadenze, zu benen noch die ibeallose Streberei gehört, weift ohne Frage auch die Gegenwart Aber fie füllen ben Begriff bes fin de siècle nicht aus. Unfere Gesellschaft ift nur zum Teil raffiniert aus Ibeallofigkeit, sie ift zum andern Teile gerade in Ibealen raffiniert. Die Rudtehr zur mittelalterlichen Rirche, wie fie ein Bourget füßlich verteidigt, die Astefe, die Tolftoi forbert, ber Spiritismus, ber ben Materialismus ins Jenfeits projiziert, bas alles ift ibealiftisches Raffinement. Und gerade das Gemisch aus Blafiertheit hier und extremer Idealität dort scheint mir für unsere Reit charakteri= stisch zu sein und das fin de sièle zu bedeuten. große Verwandtschaft hat diese Zeit mit dem ersten Jahrhundert nach Chrifti Tod. Bilde Genuffucht feierte damals Orgien, der alten Religion stand man spöttisch ober blafiert gegenüber, der Apnismus war in ein philosophisches Syftem gebracht, zugleich aber griff ber Stoizismus mit seiner kühlen Weltverachtung um sich, und die Reuplatoniker schwelgten in Muftit und Spiritismus. Gewiß gab es auch viele, die von echter Frömmigkeit befeelt blieben, und nicht nur unter ben Chriften. Ein Gleiches können wir ja bon großen Boltstreisen der Gegenwart behaupten; ein gefunder, fraftbewußter Ibealismus ift noch weitum auf

Höhen und in Niederungen zu Haufe. Aber die Chriften: von damals und die nicht trankhaften Idealisten von heute haben mit dem fin de sièle nichts zu tun, sie find die Butunft und nicht das Ende. Das Raffinement hat einenatürliche Vorliebe für das Extreme und Varadoxe. Nur unter biefem Gefichtspunkt ift eine Erscheinung wie Friedrich Nietssche zu verstehen. Er ift das Genie fin de siècle, und es tut nichts zur Sache, daß er fich für den Gefunden. hielt und die andern für trant, daß er in der Entwickelung feit Chriftus eine Dekadenze der Menscheit fieht und in ben eigenen Offenbarungen die Erlösung. Das ift eine-Fronie mehr in der Befchichte. Gegen Rietsiches Ausgangspunkt ift nichts einzuwenden. Bu allen Beiten hat: mahrer Ibealismus die kritische Sonde angelegt an alt= gewordene Autoritäten, Vorurteile und Glaubensfäte. Aber fritifieren heißt noch nicht berwerfen. Vorurteile find meift nur der Moder, der sich um richtige Urteile gesetzt hat, undber Staub, ber dem geschichtlich Entwickelten anhaftet, berhüllt oft einen glänzenden inneren Kern. Nietsiche fieht. das nicht, und so geht er daran, alle Werte umzuwerten, besonders die aus Galiläa überkommenen. Unfere Zeit ift eine Berfallszeit, weil sie ber Astetit bes Christentums ftatt der dionpfischen Lebensfreube des Sellenentums buldigt, weil sie sozialistisch, statt individualistisch, demokratisch, statt aristokratisch gesinnt ist, weil sie einer demutheischen= den Sklavenmoral, statt einer machtfrohen Herrenmoral. Eine Voraussetzung, so falsch wie nur möglich. Gewiß wird die Demut auf allen Kanzeln gepredigt, gewiß ift Sozialismus bas britte Wort, bas jedem heut bon den Lippen tommt, aber die Menschen der Gegenmart findbarum noch nicht Chriften und ebenfowenig Es hat nur einen Franziskus bon Affifi gegeben Menichlein, bie nach bem Borbilb bes Bana Bom zählten gestern und zählen heute zu

nur einen Tolftoi, ber die linke Bade hinhalt, wenn man ihm einen Streich auf die rechte gegeben, aber es gibt Taufende, die nach ben Gefeten bes driftlichen Staats ben Streich mit Blut abwaschen müssen. Der wadere Martinus ift heilig gesprochen worden, weil er die Balfte feines Mantels bem Bedürftigen hingab; auch diefe driftliche Tugend muß alfo wohl nicht häufig fein. Nein, bon Nietiches Standpunkt aus betrachtet, ift die Gegenwart ficherlich nicht die Zeit der Detabenze. Unfere lieben Beitgenoffen gefteben es nicht alle jo offen wie der Dichterphilosoph, daß fie dem entschie-Denften Egoismus, dem freudigen Lebensgenuß, der fchrankenlosen Herrenmoral huldigen, sie find fich auch vielleicht felbst nicht klar darüber. — aber sie tun's. Und worauf läuft mithin die Umwertung aller Werte hinaus? Auf ein feierliches Bronunziamento der Alltags= und Philister= Der Hellene, von dem Rietiche träumt, ift tein Geschichtswesen, er ftect in ihm und in uns allen und beißt Tier; und wenn das Tier Flügel annimmt und philosophiert, wird es von Nietsiche "Übermensch" getauft. Und daber ist seine Beisheit die Beisheit der Gasse, die immer mar und sein wird. Die Moral des sittlichen Genies aber, die ganz perfönliche, individuelle Moral, die eben deshalb niemals verwirklicht worden und nie verwirklicht wird. das ist die Moral Jesu Christi. Sie allein richtet sich gegen das Tier in uns, und nur sie vermochte den "Übermenschen" zu erzeugen. Es klingt uns allen angenehm ins Ohr. das Bort: Sei ganz du, folge beinen natürlichen Gelüsten, sei Gott; und es tont uns recht widerlich, wenn wir horen: Bib bich hin, erniedrige dich felbst, laß dich erlösen, denn in dir ift nicht die Kraft dazu. Wer aber fich nicht scheut, in die innersten Gruben und Gange des eigenen Wesens hineinzuleuchten, bem wird es bor feiner Göttlichkeit, feiner Erlöserschaft, seiner Selbstherrlichkeit bange, und er empfindet es, daß er nichts werben fann, wenn nicht burch Gabe und Gnade. Und boch ift Nietsiche ein Genie, nicht als Denker, fondern als Dichter, nicht durch das Was, sondern durch das Wie seiner Verkündigung; er ift zu groß, um ein Typus zu sein. Schlimm aber ift es, wenn die Philifter felbst sich von ihm den Mut herholen, die "Werte umzuwerten", d. h. ihrer innersten Natur rücksichtsloß nachzuleben. Dann flattern die Papageien Nietssches zuhauf, und es bilben fich die eigentlichen Typen bes fin de siècle. Aus allen Winkeln schwirrt das dürre geistige Fledermausgezücht herbor. Ein Bezücht, das um des blogen Aufsehens willen, um der biederen Kanzelmoral ein Schnipp= den zu schlagen, die geschichtliche Entwickelung anrempelt, bessen Paradoxe keine Weltanschauung bedeuten, sondern eine kindische Spielerei, das auf Autoritäten und Vorurteile nicht mit dem Schwerte einhaut, sondern hinterrücks mit Schneeballen wirft, ober auch mit Schmut. Der Typus biefer Geifter ber Negation und Zersetzung ift Max Nordau.

Ein Talent ohne Frage, aber doch ein Philister, der mit den Allüren des Salonphilosophen paradiert. Jedes seiner Bücher trägt ein ungeschriebenes Motto: Was wünsschen Sie bewiesen zu haben? Haben Sie einen alten Rock, so geben Sie ihn her, ich wende ihn, und er soll aussehen wie neu. Es gibt kein Mensch eine Mark aus für ein Buch, das da predigt "edel sei der Mensch, hilfreich und gut", aber viele Hundert lassen sich drei Mark entloden, wenn man ihnen zu beweisen verspricht: "gemein sei der Mensch, protig und Lump". Sie glauben, das ginge nicht an. Passen Sie nur auf! Jett behaupt' ich's — und jett ist es schon beweisen. Geschwindigkeit ist keine Sexerei . . .

Nordau ist 1849 in Ist geboren; seiner Abstammung nach ist er Jude, seine wache ist deutsch. Gegenwärtig lebt er in Pa Schriften aliebern sich in Erzählunger Water betreiten allebern sierenbe Feuilletons



heit des Jahrhunderts", ein Roman, "Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit" und "Baradore". Lo styloc'est l'homme. Nordaus Stil hat ein entschieden orientalisches Gepräge. Es ist ihm beinahe unmöglich, einen einfachen Sat zu schreiben, irgend einen Aufput muß er hinzufügen und auch das Alltäglichste zweimal unterstrei= chen; felbft in gang nebenfächlichen Dingen schwelgt er in Abertreibung. Folgende Beschreibung einer Frau in einer Erzählung, die vierundzwanzig kleine Seiten umfaßt, ift charakteristisch für Nordaus Schreibweise. "Soweit man die fipende Geftalt beurteilen konnte, schien fie fein und gart ohne Schwächlichkeit, madchenhaft unentfaltet, aber ohne Dürftigkeit der Formen. Das Röpfchen, das auf einem schlanken, schneeweißen Salfe faß, war ein reines Bunder von Anmut und Zierlichkeit und erinnerte augenblidlich an die Bufte der Klytia im British Museum. Man suchte unwillkürlich die Sonnenblume, aus deren Relchblättern es eigentlich bervorblühen follte. Die Stirn war schmal und von blendender Beiße, die Nase ungemein fein, an der Wurzel ganz leicht gebogen, mit beweglichen Mügeln, so zart, daß man fie durchscheinend glauben konnte: ber Mund nicht gang klein, aber schön geformt, mit schmalen. eigenwillig geschwungenen Lippen, die fich bald schroff, bald höhnisch, bald bitter kräuselten, aber auch unendlich weich und berückend lächeln konnten; das Kinn rund und ftulptural, die Wangen ftreng, weder voll noch hohl, mit einem reigboll wechselnden Spiel garter Lichter und gang seichter. kaum angebeuteter Schatten auf ihren belebten Klächen. Doch das Bunderbarfte an diefem Ropfe maren die großen blauen, meertiefen (natürlich!) feuchten Augen unter langen Wimbern und ebelen Brauen und das gefättigt blonde, faft golbrote Haar, beffen natürlich gewellte, seibene Fülle fich in zwei Strömen gleich ben schimmernben Flügeln eines farbigen tropischen Bogels über die Stirn legte, und auf bem bas Rerzenlicht feltsame Atlas- und Metallreflexe und an den Flechten ein aufftäubendes, umberflimmerndes Funkeln hervorrief, als wäre das Haar mit Gold= oder Rubinvulber bestreut . . . " In seinem Roman "Die Rrantheit bes Jahrhunderts" zeichnet Norbau einen Helben, ber in ber Geselligkeit bes Salons die "Buftanbe ber Wilben und der Tiere" wieder aufleben fieht, der 1870 bei Dijon seinen Hauptmann rettet, sich aber weigert, die verlorene Fahne wiederzuholen, weil fie nur ein Symbol sei. "das tein Menschenleben wert", ber bas eiserne Rreuz ausschlägt, weil er ja nur seine Bflicht getan habe und der schlieklich ben Siegeseinzug mit ben Siegesfesten ber Rannibalen bergleicht. "Wir follten," meint er, "boch so weit sein, im Priege eine traurige Bflichterfüllung erblicken, eine barbarische Notarbeit, beren wir uns innerlich schämen müssen und die lärmende Freudenfeste ebenso ausschließt, wie die Hinrichtung eines Verbrechers." Das Aukere dieses eigenen "Belben" ftimmt natürlich zu feinen Anfichten. Antlit ebelfter Menschlichkeit, ohne einen einzigen gemeinen Bug, der an einen Reft unüberwundener Tierheit denken lassen konnte. Die stille Miene trug einen Abglanz der entsagenden Beisheit und leidenschaftslosen Friedlichkeit. die im Lande der Beden und Lotosblumen gedeiht." Aus diesen paar Schilderungen und Aussprüchen allein könnte man mühelos den Charakter des Schriftstellers konftruieren: ein Blauer-Wind- und Phrasenmacher, der weder leiblich noch geiftig in festem Boben wurzelt und beshalb alle Dinge in grotest berzerrten Formen fieht, weil ihn an teines Gemut und Reigung feffeln.

Jene Blasiertheit freilich, die mit Gemeinheit prahlt, gehört zu seinen Eigenschaften nicht, im Gegenteil, er nimmt manchmal auch zum Pathos seine Zuslucht, aber der sittliche Ernst Rordaus hat jenen halb tomischen, halb unangenehmen, weil theatralischen Zug, der einst nur zu oft in

den Reden Laskers hervortrat. Und wie weit es mit diesem fittlichen Ernst her ist, das zeigt das Buch, in dem Nordaus Befen am Karften sich enthüllt, die "Paradoze". Nordau ift der moderne Feuilletonift, wie er sein soll und nicht fein follte; felbft bie "helben" feiner Erzählungen find mit einem bikchen Gestalt umkleidete Reuilletons. Er weiß alles und versteht alles und löft in einem Buche alle Fragen der Gegenwart, die politischen, sozialen, ethischen und äfthetischen. Er löft fie, indem er fie bombastisch umschreibt. Barabox aber ist nichts an ihm als ber Glaube, paradox scheinen zu können. In diesem Scheinenwollen jedoch, in der Leichtfertigkeit, mit der er den Philosophen agiert, und in der taschenspielerischen Wurftigkeit, mit der er Anschauungen einmal so und einmal so drebt. bezeugt er seine Rugehörigkeit zum fin de siècle. wertet um, aber nicht, weil das Umwerten, wie bei Niepsche, aus seiner Natur erwächst, sondern weil er dem Publikum eine Gautelei-Beluftigung verschaffen will. Barabox sein heißt nach Nordau irgend eine landläufige Anschauung auf ben Kopf stellen und sie dann unter allerlei geiftreichelnben Gloffen so drehen und wenden, daß schließlich doch wieber eine Anschauung bes landläufigen Materialismus zum Borschein kommt. Trivialität aus Trivialität zu erzeugen und fich zu ftellen, als ob eine funkelnagelneue Weisheit das Licht der Welt erblickte, das ift die ganze Kunft Nordaus.

An zwei Beispielen will ich das in aller Kürze erweisen. Einer der "paradoxen" Aussäte ist überschrieben "Mehrheit, oder Minderheit". Sat: "Ihr Tröpse, die ihr nicht Nordau heißt, unterschätt den Philister...." Paradox: "Aber der Philister, die Wasse, ist sehr notwendig, weil das Genie sie zur Aussührung seiner Ideen braucht und weil es die Anerkennung der Wasse ersehnt." Diese erhabene Banalität bedarf unbedingt des Beweises, in folgendem

Schwulft ift er enthalten: "Es wirken in jedem Lebewesent zwei Gefete; bas ursprüngliche Lebensgeset, welches felbftändige, von andern verschiedene und unabhängige Organismen aufzubauen trachtet, die bloß geschidt fein muffen, eiweißartige Stickftoffverbindungen zu bilben und zu zersetzen, diese Arbeit aber in irgend einer der zahlreichen möglichen Formen verrichten können und nicht notwendig einer gegebenen Form ähnlich zu fein brauchen, und das Bererbungsgeset, welches ftrebt, den neuen Organismus feinen Eltern, von benen er gebilbet worden ift, ähnlich zu Das Vererbungsgesetz bedingt die Banalität, das ursprüngliche Lebensgeset die Originalität." Solch' ein mystisches Lebensgeset nimmt sich freilich paradox genug aus, aber was stedt benn in diefer ganzen Wortansammlung wie ein Kornchen in einem Saufen Spreu? Nichts als die frivole Wahrheit: wir Menschen, auch das Genie, find nicht nur Individuen, sondern auch Sozialwesen. Eine Umschreibung ist keine Erklärung und eine phrasenhaft verftedte erft recht nicht.

Noch hilbscher ift bas Parador "Bur Naturgeschichte ber Liebe". Nordau hat die Entbedung gemacht, daß die Liebe kein so himmelblaues, ibeales Ding sei, wie die Berliebten träumen, sondern ganz materiellen Ursprung habe. Er brudt das in feiner Beife fo aus: "das menschliche Behirn enthält ein höchftes Geschlechtszentrum, von welchem niedrigere Bentren im Rückenmark abhängig find und bas seinerseits von Erregungszuständen der letteren beeinflußt wird. In der Lebenszeit, während welcher das Reproduktionsspftem bes Individuums in voller Reife und ber Sit lebhafter Ernährungsvorgänge ift, befindet fich auch das Geschlechtszentrum bes Gehirns in einem Buftanbe ber Spannung und Emfindlichkeit, ber es fir alle Reize febr empfänglich macht. Subjektib wird biefc ed bom In= dividuum als Liebesdrang oder Liebessely unfunden."

(Die einfache Tatsache, daß das "Geschlechtszentrum" befriedigt werden kann und das Subjekt doch nicht Liebe empfindet, übergeht der "Philosoph".) "Jedes gesunde menschliche Individuum hat die triedhaft undewußte Empfindung der Eigenschaften, die das Individuum des entgegengesetzen Geschlechts haben muß, damit durch seine Bereinigung mit ihm die eigenen Eigenschaften in den Nachkommen erhalten und gesteigert seien." (Aber diesen Tried wollte ja Nordau eben erklären; so umschreibt er nur wieder eine, noch dazu recht zweiselhafte Tatsache.)

Und das foll ein Paradox sein, diese bürre materia= liftische Weisheit, die mit großen Worten weiter nichts befagt als: "Reine Liebe ohne Sinnlichkeit!" Ebenfoaut könnte ein Botaniker, wenn er ftatt Dotterblume Caltha palustris fagt, fich einbilben, ein Baradog gemacht zu haben. Diefe Beispiele aber find nicht nur bezeichnend für die formale Ausbrucksweise Nordaus, fie deuten auch auf ben geiftlos nüchternen, trivialen Materialismus bin, ber feine Beltanschauung beherrscht. Eine wahre Muftersammlung materialiftifcher Oberflächlichkeit bilben bie Feuilletons, in denen Nordau feine Anschauungen über bas Schöne, bas nur ein im Grunde fehr unnütes Anhängsel gum Rütlichen bilbet, und über die Moral zum beften gibt. Unfere Moral ift etwas zeitlich und örtlich Begrenztes; "fie ift etwas geschichtlich Geworbenes; fie wechselt ihren Schnitt wie Rleider- und Hutformen." Hätte Nordau nur fich in bies eigene geschmadvolle Bilb ein wenig tiefer verfentt, fo würde vielleicht er fogar begriffen haben, daß die Grundprinzipien der Moral ftets dieselben bleiben, ebenso wie die Mode niemals von der Kleidung selbst abstrahiert, sondern nur der Schnitt und Aufput wechselt. Ich glaube taum, daß das Bild bes Mannes, wenn es auch in ben Umriffen hingeworfen ift, noch eines Striches bedarf. Törichte Anmaßlichkeit der Tendenz, leichtfertig zersetende Frivolität; trot scheinbaren Ethos verlogenes, auf bloßen Schein gestelltes Raffinement des Ausdrucks, und dem Inhalt nach schwülftig umschriebener Philistermaterialismus, — das sind die Grundzüge, die einen bezeichnenden Thus des fin de sidolo ausmachen.

## Eugen Duhring und die moderne Literatur. (1893.)

Vor turzem hat Eugen Dühring, beffen Weltanficht in immer weitere Preise bringt, eine begeisterte Bürdigung gefunden. Seitbem ift ein neues Buch bes vielseitigen Denkers erschienen, das, wenn auch nicht eine Umwälzung, fo doch eine mannigfache Umwertung unferer literarischen und äfthetischen Anschauungen bedeutet. In diesem Buche - es behanbelt "Die Größen ber mobernen Literatur" - ftedt der ganze Dühring, natürlich nicht extensib, sondern intenfib. Dühring ist ber Vertreter des gesunden Menschenverstandes, der sich durch keine geschichtlichen und mystischen Nebel verblenden läßt, sondern wie ein fraftiger Morgenwind in den trüben Schwall hineinfährt. Philosophen und Theologen haben es dahin gebracht, daß man vielfach auch heute noch auf den gefunden Menschenberftand als eine Sache für gemeine Leute, benen bie Mufterien ber Metaphpfit und Dhitit berichloffen find, hochmittig berabblidt. Die Bahl ber Biffenben aber machft, bie ba uniben, baf jene Berren ben gefunden Menschenberftant in Verruf gebracht haben, weil fie wenig besiten, ober weil fie mit 91- =

Menschenberstand werde eines Tages ihr der Dämmerung bebürftiges Wohlbebagen unangenehm ftören. In der Tot ift es Reit, daß man endlich alles, was dem gefunden Menschenberftand widerstreitet, mit der richtigen Marke "tranthafter Menschenberftand" verfieht, und daß man fürderbin Träumereien nicht mehr Mustik sondern Träumereien. und Unfinn nicht mehr Metaphpfit fondern Unfinn nennt. In dieser Hinficht mit Dühring auf einem Boben ftehen heißt einfach geiftig gefund sein. Darum braucht man noch lange nicht in allen Einzelbeiten mit ihm übereinzustimmen ober gar auf jebe feiner Anfichten zu schwören. Sein neues Buch birgt fogar eine Gefahr in sich, die nicht unterschätzt werben barf. Seine Betonung bes Rationalen und Ethischen in der Literatur bildet subjektiv keine Einseitigkeit, denn Dühring verkennt keineswegs den Wert der Bhantasie. des Gemüts, der Korm für die Dichtung. Aber da er, anderen Strömungen gegenüber, fast ausschließlich bas Inhaltliche berborbebt und dem rein Afthetischen nur in Amischenbemerkungen gerecht wird, so könnte es leicht geschehen, daß viele nur die Betonung auf fich einwirken laffen, und infolgebeffen eine bloße Berftandestunft, eine Runft der Nüchternheit für gerechtfertigt halten. Dieser einseitigen Ausleaung vorzubeugen, foll die folgende Betrachtung mit bienen.

Drei Grundsteine sind es, auf denen Dührings literargeschichtliche Kritik sich aufbaut, drei Leitmotive, die immer wieder hervorklingen. Da ist zunächst seine klare und seste nationale Gesinnung, die in dem deutschen Geist, soweit er, bon Mängeln und Auswüchsen gereinigt, sein Höchstes leistet, zugleich das Maß alles Menschlichen sieht, das Maß, an dem alles Menschliche in Höhe und Tiese gemessen werden kann. "Hauptursache der edlen Züge, die sich in einer Literatur sinden, ist der Bölkertypus, don dem sie geschaffen wird. Das sogenannte allgemein Menschliche ist

teilweise ein Migberftandnis, teilweise aber in bem Sinne borhanden, daß es sich in einer bestimmten Menschenart in borzüglicher Beise ausprägt." In Berbindung mit biesem Nationalgefühl fteht die unbedingte Berachtung (ein milderes Bort ware unbezeichnend), welche Dühring bem judischen und im Wefentlichen auch dem aus dem Judentum herborgegangenen driftlichen Geift entgegenbringt. Bum Berftandnis Dührings tut es not, seine Anficht über biefen Bunkt mit einiger Ausführlichkeit wiederzugeben. Germanen ihre weltgeschichtliche Betätigung begannnen, wurden fie als frische Reiser einem verderbten Organismus eingefügt und zum Teil mit berdorben. Die antite Belt "war nicht nur in eigener Korruption verkommen, sondern auch äußerlich und innerlich mit Affiatentum durchsett. In einer verberbenden und erniedrigenden Gleichheit hatten fich Römer und Griechen mit ben feigsten und tiefftstehenden Affiaten unter bemfelben Despotismus zusammengefunden. Nicht nur Bevölkerung und Blut, sondern auch Charakter und Denkweise waren von kuechtisch afiatischen Bestandteilen entstellt. Bu dieser verderbten Zivilisation hatte In der Bölkerschaft sich noch das Judentum gesellt. der Juden war die Christuslehre entstanden. . . . Sie war auf die Schlechtigkeit der Welt gebaut, und fiefand bie Schlechtigkeit, beren Mufter fie ursprünglich an den Juden vor fich hatte, und die fie überweltlich zu beilen versprach, in der asiatisch verkommenen, römisch verkaiserten und griechisch verbilbeten Welt in Sulle und Fülle vor. Als Gegengift gegen bas Gift, welches ber Judenstamm an seinem Charafter von Natur in sich selbst heate. war die übrigens fugenlose und verderbliche Jesuslebre berftandlich und achtungswert . . . In dem Mage, als Bolter ichlecht maren, tonnten fie fich, auch wenn fie höhere Bilbung hatten, zur Chriffuslehre, Die mobie Belt berzweifelte, hingezogen fühlen. Gie tammen let ent

Beffimismus des Diesfeits mit feinen himmelwärtsweisenden Berfprechungen einen allgemeinen hafen für ihre Schlechtigkeit finden. Diese Schlechtigkeit erschien nicht mehr als etwas Besonderes und Belastendes: fie wurde vielmehr durch bie prinzipiell angenommene ber ganzen Welt gebect und gleichsam gerechtfertigt. Das Chriftentum, wie es fich in ben ersten Jahrhunderten nach seinem Urheber wirklich geftaltete, tonnte einigermaßen zu bem Schlechten, tonnte aber nicht für bas Gute ber Menschheit paffen. Es wurde tatfächlich eine Religion für schlechte, aber nicht für gute Menfchen, und soweit lettere ihm anheimfielen, wurden fie da= burch gegen ihr eigenes besseres Selbst eingenommen, als wäre biefes auch grunbichlecht. -Heilsversuch am verfallenen Judentum war es erwachsen. Des Juben Trachten war, nach bem Gingeftandnis feiner eigenen von ihm geheiligten Religionsschriften, bose von Jugend auf, und die bermeintlichen Mittel gur Erlöfung bon diesem Bösen waren der Kern der ursprünglichen Chriftuslehre gewesen. Bas ber Reformator am Judentum vergeblich versucht hatte, gelang zwar nicht eigentlich an der übrigen Welt, fand aber bort wenigstens Eingang. Bum Teil wurde es später sogar in einem besseren Sinne aufgenommen und gestaltet, als es ursprünglich gemeint fein konnte. Die berberbte antike Zivilisation war zwar nur für eine pessimistisch in bas Schlechte abirrende Behandlung empfänglich und konnte aus fich keine Religion verbeffern, die ichon in ihrer urfprünglichen Anlage verfehlt war und nur geringfügiges Butes in fich barg. aber konnten dies die beffern Charaktere und frischen Rräfte neuerer Bolter, insbesondere die der Bermanen. Diefe Bölkerelemente, noch roh und unkundig, unterlagen, obwohl Sieger im außeren Rampfe, eine Beitlang vielen infizierenden Ginflüssen der berberbten antiken Rultur. Mit wemigem Guten, welches fie übertamen, berband fich bieles

Schlechte, beffen Anftedung fie ausgesetzt waren, und bas ihnen nicht bloß bas mittelalterliche Jahrtaufenb, sonbern Die ganze neuere Zeit hindurch bis auf den heutigen Augenblick arg zu schaffen gemacht hat. Was insbesonbere bas Chriftentum anbetrifft, so wurde es von diesen bessern Bölkern beredelt und nahm so Büge in sich auf, die weber aus dem paläftinenfischen Winkel noch aus der antiken Welt stammen konnten, weil sie für beibes zu gut waren. Dabon kommt es benn auch, daß man mit dem Wort Chriftentum leicht getäuscht werben tann. Giniges bom befferen Boltergeift hat fich, so ungeeignet das Chriftliche in seinem judäischen und afiatischen Ursprung auch dazu ist, dennoch in dasfelbe hineinbilden und es so mit Charakterzügen ausstatten können, die an sich selbst in ungemischter Gestalt vollkommen achtungswert find. . . . Allerbings war biefer Borgang eine Selbfttäufchung ber befferen Bolferelemente; aber er vollzog fich in gutem Glauben, und wenigstens in biefer Beziehung kann man ihn und seine heutigen Überbleibsel noch achten." . . . Als britter Bunkt kommt Dührings allgemeine Runftanschauung in Betracht. Er ift ber Anficht, daß mit schöner Form allein wenig, ja oft Schlimmeres als nichts getan fei, und daß es in erfter Linie auch bei der Poefie auf Stoff und Gehalt antomme. ihr muffen Wahrheit und Gebiegenheit als die erften tritischen Forderungen geltend gemacht werden. . . . Sind die Taten nicht gut, die Gefühle nicht edel und die Gebanken nicht wahr, so hat auch die Kunft, von der sie borgebracht werben, keinen ftichhaltigen Wert. Sie mag an sich als bloße Form ein Weniges bedeuten; aber ftreng genommen finkt ihr Wert noch unter Null, wenn fie fich bazu herabwürdigt, bas Schlechte, bas Uneble und bas Unwahre zu beschönigen." An dieser Anschauung ist zu bearüßen. daß fie der Kunft kein Ausweichen aus der allgemeinen Kulturentwickelung gestattet; die Runft hat Bollsund Menschheitsbienft zu leiften, wie jebe andere geiftige Betätigung; fie barf, um ihr Sochftes leiften ju konnen, weber mit Erkenninis, noch mit Ethik im Wiberspruch sein. Aber wenn Dühring fagt, daß der Gehalt das Wefentliche in der Kunst sei, so ruft er Frrtümer geradezu herbor. Der Gehalt ist überhaupt nicht selbst Kunft, sondern nur Anlak und Anftok zur Kunft. Ein bedeutsamer Stoff ist beshalb für den Künftler wertvoll, weil er feine Empfinbungen tiefer bewegt und aufrüttelt als ein geringfügiger. Aber erst diese Empfindungsbewegung ist der Keimbrozek fünftlerischen Schaffens, nicht ber Stoff, ber in vielen Källen ebensogut wissenschaftlich wie dichterisch behandelt werden Bare ber Gehalt an eblen Gebanken und Empfindungen das Wesentliche, so mare die Kunft überhaupt ein recht überflüssiges Ding, benn folche Gebanken und Empfindungen pflegen auch ohne Kunftgewandung zu wirken. Das Wefentliche ber Dichtung ift weber Gehalt noch Form, fondern die innige Verschmelzung beider, und nur die menschliche Größe, der Kulturwert eines literarischen Werkes hängt dabon ab, daß in jene Verschmelzung ein hoher Sinn mit eingegangen ift, — nicht sein künftlerischer Wert. In diefem Sinne ift felbft eine reine Form- und Stimmungstunst nicht ohne Bedeutung. Sie übt keinen unmittelbaren Einfluß auf die Rultur aus, aber doch einen mittelbaren, indem fie die Rünftler felbst nach der Seite der Technik und Phantafie anregt und ansvornt. Der Künstler hat nicht nur fein Denkbermögen, feine Sittlichkeit auszugeftalten. sondern auch seine Phantafie und sein Formgefühl. nur das lettere entfaltet, tommt bem allseitigen Dichter leicht in bem einen Punkte, auf ben er sein ganges Streben richtet, boraus, und daher muß ber umfaffendere Dichter in bem einen Punkte oft bon bem beschränkteren lernen. So tann es geschehen, daß felbst ein Dichter, der "bas Uneble, Schlechte, Unwahre beschönigt", um feiner glanzenden Phantasie und Technik willen, äfthetisch, wenn auch nur vorübergehend, berechtigt erscheint. Wie der Wissensichaft philologische, an und für sich zwecklose Kleinarbeit nützt, so fördern den Dichter einseitig phantastische und technische Schöpfungen in der Ausbildung den Phantasie und Form. Er bedarf dieser Ausbildung aber, wenn er den Gehalt zur höchsten Wirkung bringen will. Ein Runstwerk soll ja nicht nur den Geist fördern und heben, sondern es soll auch im tiefsten Sinne des Wortes genossen werden können, Genuß schaffen. Dies weniger zur Berichstigung als zur Ergänzung der Ansichten Dührings.

Im borftebenden find turg bie brei Besichtspuntte angegeben, unter benen Dühring die moderne Literatur betrachtet. Das Wort modern braucht er als Gegensat zu antif und mittelalterlich." Die Antife hat ben Ginfluß, den fie auf den neueren Böllergeift auszuüben vermochte, im wesentlichen erschöpft. Die schöne Literatur hat nichts mehr von ihr zu erwarten. Unfer Bolt muß sich der Aufgabe bewußt werden, "bie eigne Schönheitsanlage aus der Tiefe des angestammten Wesens heraufzuholen und ben eigenen Trieben gemäß zu entwickeln." Dem mittelalterlichen Beifte gegenüber bebeutet das Moderne die Selbständigwerdung der Bölker und Individuen, die Entfaltung des Volksgeiftes aus fich heraus, unbeirrt durch frembartige Einflüffe, Die Entfaltung reiner Menschlichkeit und vollen Birklichkeitsempfindens ohne icholaftische und myftische Beschräntung. Bie gefährlich bas orientalisch Religiöse bem Dichter werben tann, bas zeigt Dühring an bem Beispiel: Dante. Dante ift gewiß ein lebens- und schwungvoller Dichter. Tropbem find feine tatfächlichen Schopfungen ein Gemifch bon Natur und Unnatur, bon offenem Ginn und beschränttem muftischem Duntel. "Seine Themata find Liebe und Religion in tome naturwidrigen Einheit, in welcher bie Liebe driftlich war wantett und berblaßt, die Religion aber hinter ihren mittelalterlichen neudriftlichen Gittern eine Menge Buge altjubifder Baglichkeit bliden läkt." Daß der germanische Geift fich niemals fo wie ber romanische in Scholaftit hat einspinnen laffen, bafür bietet ben beften Belag bas Ribelungenlieb, bas turz bor ber "Divina Comedia" entstanden ift. In biefem Epos svielt bas Religiose so gut wie gar keine Rolle: märchenhafte Rüge kommen vor, aber ben Grundzug bilbet bas rein Menschliche, bas bom Afiatismus taum berührte Germanische. Darum ftedt nicht in der "Comedia", fondern im Ribelungenliebe ein Reim des Modernen. Die eigentlichen Borerscheinungen aber und Anklindigungen des neueren Bollscharatters erblickt Dühring in Cervantes und Shakespeare. Beibe find von Einflüssen der Antike, wenigstens formell, ziemlich frei und stehen dem Mittelalter, wo nicht ausbrücklich berneinend, doch schon, wenn auch nicht mit eigentlich mobernen, so immerhin mit neuzeitlichen Regungen gegenüber. Dühring hätte noch hervorheben können, daß in Cervanies germanischer Geist rege ist. Die gesamte Gattung des spanischen Schelmenromans, beren höchftes Glieb "Don Duigote" bilbet, steht in einem gewissen Gegenfat zur sonstigen Literatur ber Spanier, beren Rennzeichen frischer Erdgeruch und stropender Wirklichkeitssinn im übrigen nicht find. Offenbar ift es weftgotisches Blut, bas in ben Abern eines Cervantes fließt. Umfaffenber, tropdem lebensvoller und tiefgebender als ber Spanier. ist Shakespeare; er rührt überall an die Fragen, die uns heute noch im Innersten beschäftigen, freilich ohne bas bolle Bewußtsein, wohin fie zielen. In feinem Samlet zeichnet er den echten Menschen der Übergangszeit, der mit einem Male felbstverantwortlich bor Dingen steht, beren Auffassung sonst durch die Religion bestimmt wurde; die Autorität bietet ihm teine Stüte mehr, sein Selbstbewußtfein ist noch zu schwach, und so wird er durch die ungewohnte Laft, felbft enticheiben zu muffen, erbrudt. Mit: Marem Bewuftsein ben Modernen zu wendet fich erft Bol-So abstoßend biefer große Spötter auch in vieler-Sinfict erscheinen mag, in seiner Beit konnte er kaum anders sein, wie er ift. Nur der Spott konnte dem mobernen Geift den notwendigen Plänklerdienst leiften. vergegenwärtige fich die damalige Lage. Gine Bildungsreligion, die in Gott nur noch den Macher und Leiter der-Weltmaschine fieht, ein Christentum ohne besondere geistigeund fittliche Lebensäußerungen, Staaten, die von Maitreffen regiert werben, ein Abel, ber nichts Abeliges mehr aufweift, und ein Bürgertum, das noch im Salbichlaf liegt. Sobald der ernfthafte Schade, den folche Buftande in fichbergen, außer acht bleibt, "muß auch bei einem völlig unbefangenen Standpunkt die komische Erregung das erftefein. Falsche Borftellungen und falsche Sandlungen, welchezugleich die Unwissenheit und die Torheit der Menschen offenbaren, fallen in einem darüber aufgeklärten Ropf unvermeidlich dem Spotte anheim, falls nicht etwa Mitleidmit den üblen Folgen fich einmischt und überwiegt." Standpunkt des Spottes war also ber einzig mögliche, "insoweit ihn nicht eine praktische Aktion und die ernstesoziale und politische Sache abschloß. Letteres konnte aber bei Voltaire nicht der Kall sein: benn entscheidende Taten kamen noch nicht in Frage. Es handelte fich zunächst um populare Kritik, und wenn biefe den handgreiflichen Berkehrtheiten statt des Lachenden Gesichts eine ernste Miene gezeigt hätte, so würde sie sich selbst hiermit etwas bergeben haben. Es gibt Dinge, die man nicht ernft nehmen barf, wenn man ihnen nicht zuviel Ehre und bem eignen Berftande nicht einen Schimpf antun will."

In Schiller findet Dühring manche Büge ber Mauf seauschen Natur wieder. Unter ben beutschen Dicht er in seinen früheren Dramen und seiner spe

am meisten reformatorische Gesinnung auf. Aber auch er scheut die letten Konsequenzen, auch er sucht fich gern in einen Dämmer, wenn auch nicht religiöser, so boch poetisch metaphpfischer Anschauungen einzuspinnen. Bon ftartem Einfluß auf dies sein Berhalten war Goethe und ber Beimarer Sof, aber, wie Dühring meint, neigt fich überhaupt die fcmäbische Stammesart zu einer gewiffen nebelhaften, mehr gemütlichen, als berftanbestlaren Auffaffung ber Dinge. Gegenüber Rouffeau hatte Schiller den Rachteil, statt in große und halbwegs freie Verhältnisse, in die verzwicktefte politische Rleinframerei hineingeboren zu fein. Bährend Rousseau den contrat social, ein positives Ideal, fcuf, mußte fich Schiller begnügen, feinen Groll in ben "Räubern" auszutoben, in einem bloß negativen, anarchiftischen Wortgeplantel, das teinen Bauftein gefunder politischer Entwickelung liefern konnte. Dübring meint nun. daß es im Grunde Schiller mit dem Interesse für wahrhaft durchbrechende, neu schaffende Elemente nirgends ganzer Ernst sein konnte; benn "er war selbst innerlich zu gebunden burch Überbleibsel von religiösen und autoritären Denk und Gefühlsgewohnheiten". Das Aukerste, wozu er es, nach Dührings Ansicht, bringen konnte, war das Spielen mit bem Gegenteil. Diefes schmeichelte seinen braftischen Trieben, die bier allein einen ibeellen Spielraum fanden. Der Sohn bes Offigiers, ber felber Militarargt geworben, schien etwas von der Reigung zu Bilbern von Rampf und Krieg übertommen zu haben. Wenigftens mischte fich in seine sonft burchaus bürgerliche Dentweise ein wenn auch nicht besonders hervischer, so doch folbatischer Bug, "wie er sich auch schließlich im Wallensteindrama einen nicht minder umfaffenden, als vollerten Ausbruck verschafft hat. Ohne folden Grundzug wäre es auch zu der verhältnismäßigen Auszeichnung im Drama nicht gekommen. Den Stüden hatte jebe Nuance von Sachverhalt und wirklicher Tätigkeit sehlen müssen, wenn jene Anlagen und überlieferungen in Schiller nicht in einigen Spuren maßgebend geblieben wären". Im Grunde war nämlich Schillers Natur, nach Dühring, keineswegs aufs äußerlich Birksame, aufs Dramatische veranlagt, sondern mehr aufs Innerliche, auf betrachtende Lyrik. In dieser Beziehung war Schiller ein echter Deutscher, der im allgemeinen mehr Neigung hat zu innerem Stilleben, als zum Hinaustreten auf den politischen Markt; zu regen versteht er sich nur, "wenn es der Begegnung fremder Indasionen und der Zusammensassung der eigenen Kräfte unter einer autoritären Karole gilt".

Im Rusammenhang hiermit bespricht Dühring die to8= mopolitische Haltung Schillers. Sie war bei ihm noch eine ber berhältnismäßig beften Früchte jener nichtigen politischen Zuftande der eigenen Nation. Wo man in der Lage ift, das national Politische bei fich felbst nicht vorzufinden, da hat man es auch anderwärts nicht gelten zu laffen. Man erhebt fich alsbann leichter über alle jene Beschränktheiten, welche bas gemeinsame Leben ber Menschheit trennen. Schwerlich hätte die Ibee bom Menschentum überhaubt im Gegensat zum bloken Staatsbürgertum so vielen ideellen Vorschub erhalten, wenn nicht die deutsche Dichtung durch ihre unvolitische Lage und Anlage vorzugsweise auf die weltbürgerliche Auffassungsart angewiesen worden mare. "Diefer Borteil tosmopolitischer Erhebung erweist sich aber als ein verhältnismäßig geringfügiger. wenn man ihn mit allebem vergleicht, was noch weiter in jener nichtpolitischen Saltung bes beutschen Gemüts gefunden werden könnte. Man kann nämlich hierin auch noch einen höhern Borgug feben, ber fich über bas Bertehrte aller Politit, b. h. aller auf herrichaft und beme gemäß auf Unterwerfung gerichteten Sandlungen hintung hebt. Doch biefe Deutung ber beutschen De fagen in bas Antipolitische hier berfolger

Beinrid bart, Gefammelte Berte, III

rungen führen. Man mußte ben altiben und fräftigen Sinn eines antipolitischen Standpuntts kenntlich machen, um nicht zu Diftverftandniffen Beranlaffung zu geben. Man hatte zu zeigen, wie eine Auflehnung gegen Staat und Politit der bisherigen Beltgeschichte, also eine ernfthafte Antistaatlichkeit benn boch noch mit etwas anderem vermandt sein könnte als mit Neigungen zu Stilleben und mit Dulbsamkeit für alle Kläglichkeiten bes politischen Treibens. Die Verneinung aller bisher von der Politik getragenen Zuftande würde felbst eine starke politische Aktion erfordern, um den Übergang durchzuseten. Run ist zwar in jenem beutschen Biberwillen gegen bie Politit bas Gute enthalten, daß ber Grundtrieb fich gegen eine Teilnahme am Berkehrten wehrt, und die deutsche Natur ist ihrem Wefen nach gleichsam zu unschuldig, um das äußere und innere Raub- und Unterjochungssustem, welches feit bem Altertum bis zu ben mobernen Beiten Politik geheißen hat, bei vollerem Bewußtsein aut zu finden. Sieraus folgt aber noch nicht mit Sicherheit, bag im beutschen Befen außer ber Zusammenftimmung mit biefer Bahrheit auch notwendig die aktive Araftanlage enthalten sei, etwas weltgeschichtlich Entscheidenbes im Sinne einer antipolitischen Ordnung durchzuseben."

Ich führe diese Stelle wörtlich an, um zu zeigen, wie Dühring fortwährend die Literarische Betrachtung zur Ersörterung allgemein menschlicher Fragen erweitert, wie sich immer wieder bei ihm die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammenschließt. Diese "Exturse" bilden den wesentlichen Reiz des Buches. Sobald Dühring sich im rein Literarischen bewegt, fordert seine Einseitigkeit und Vernachslässigung des speziell Üfthetischen beständigen Widerspruch heraus. Er betrachtet Schiller als philosophischen Lyriker; in der Gedankenlyrik sieht er seine Hauptstärke. Nun zerspstückt er aber jedes der Gedickte rein verstandesgemäß, er

zeigt, wie Schiller sich fortwährend in nebelhafter Metaphysit ergeht, wie unklar und widerspruchsvoll die Ibeale sind, die er seiert, wie unkrei vielsach seine Gesinnung erscheint. Selbst wenn dies alles zugegeben wird, so kommt doch ein ganz einseitiges und falsches Bild heraus, wenn nicht mit gleicher Entschiedenheit hervorgehoben wird, wie groß trozdem die künstlerische Krast Schillers ist, wie sie imstande ist, das Gemüt andauernd zu erregen und zu bewegen, und den Geist, wenn auch vielleicht nicht zu überzeugen, so doch zu wecken, zu beleben und hinzureißen. Das ist aber gerade die Aufgabe der Poesse, mehr auf das Sensible im Menschen als auf das Intelligible zu wirken; könnte sie einsach dom Verstande gewürdigt werden, so wäre sie ganz überstüssig, so wäre Wissenschaft allein berechtigt.

Dühring mag noch so oft kleine Verbeugungen bor unfren literarischen Größen machen, im allgemeinen wird boch seine Darstellung und Analyse ber poetischen Schopfungen dem naiben Lefer die Bermutung einflößen, daß Schiller wie Goethe, ftart ausgebrückt, "Fattes" maren. Das liegt an der Auffaffung Dührings von der Boefie überhaupt. Ihrem Grundzug nach ift fie ihm, besonders menn fie in Berfen auftritt, eine Spielerei, wenn auch beilfame und notwendige Spielerei. Daß bas Spielende an ihr etwas gang Nebenfächliches ift, daß aber auch andrerfeits ihre Beziehung zum Verftande etwas Nebenfächliches ift, daß fich die Poefie vorwiegend an Faktoren bes Seelenlebens wendet, die dem berftandigen Denken gang unquganglich find, daß fie beshalb für eine vollkommen harmonifche Ausbildung bes Menichen ebenfo notwendig ift, wie die Biffenichaft und Ethit - bas icheint ber Dentweise Dührings eine burchaus fernliegenbe Gen fein. Seine Unficht herrschte ftets in Beiten De in benen foxiale Berichiebungen eintreter

Grundlagen des Lebens fertigzustellen sind; solche Zeiten haben keine Zeit weder für Kunstgenuß noch für Kunsterregung, nicht für Phantasiebelebung noch für Kunsterregung, nicht für Phantasiebelebung noch für die Ausslöfung neuer, eigenartiger Empfindungsströme. Erst wenn ein Volk in materieller Beziehung sich einer verhältnismäßigen Ruhe erfreut, widmet es sich wiederum der Ausbildung seiner seineren, auf ideale Genüsse und Erregungen gestimmten Menschlichkeit. Erst dann erwacht auch wieder das Verständnis für den Vers, der ebensowenig wie die Poesie im Spieltrieb wurzelt, sondern in der natürlichen Notwendigkeit rhythmischer Harmonie, die, was Dühring auch sagen möge, in ihrer volksommensten Form der Prosa nicht erreichbar ist.

So hoch mir Dühring als Denker fteht, — in diefen Dingen rebet er als Laie. Und laienhaft klingen benn auch seine Bemertungen über Schillers Dramen. Über bie "Jungfrau bon Orleans", um ein Beifpiel anzuführen, äußert er fich wie folgt: "Was foll uns eine Junafrau von Orleans', also ein religiös royalistisch verzücktes Landmädchen, die, boll bon Aberglauben und Bahn, fich bon ihrem Gott berufen fühlt, ihrem Ronige gegen die Engländer als eine Art Heerführerin zu hilfe zu tommen? Für die Jahrhunderte des noch blühenden Berenglaubens war eine solche Erscheinung und ein Interesse an ihr so ziemlich in ber Ordnung; für bie mobernen Beiten aber ift biefe Art Enthusiasmus ein unverdaulicher. Schiller hat fich burch die Bahl dieses Themas so recht als Biderpart von Voltaire geben wollen, der übrigens nicht bloß feinen Bit hatte fpielen laffen, fonbern in feinem Geschichtswerk über Beift und Sitten ber Bölker auch eine gehaltene und geziemende Auffaffung bertreten hatte. Schiller fah aber bei Boltaire nur ben Spott, ber ben Gegenftand ,im tiefften Staube' gemälzt habe. Den größeren Fehler hat aber meiner Überzeugung nach der deutsche Dichter be-

gangen, indem er, fich in falfche idullische Gefühle berlierend, die Rechte des Berftandes hintanfette und eine handgreiflich abergläubische und auch sonst beschränkte Denkweise mit poetischem Beiligenschein umgab." Deutlicher kann man seinen Standpunkt nicht Karlegen. Statt baß Dühring fich barauf beschränkt, Schillers Stoffmahl zu bemängeln, ftatt ihm nur borzuhalten, daß ein moderner Dichter beffer einen Gegenstand wählt, der in keiner Beziehung Anstoß gewährt, verwirft Dühring um des Stoffes willen bas ganze Drama. Er fieht also tatfächlich im Stoffe bas Wefentliche, in ber Behandlung bas Nebenfächliche. Er sieht nicht, daß trot des Gegenstandes das Drama eine Külle allgemein menschlicher Züge enthält. daß es in wunderbarer Beise auf das Empfinden wirkt, daß der Hörer über ben Erregungen bon positivem, ihn menschlich erhöhendem Inhalt das Abergläubische und Royalistische fast ganz vergißt. Der Enthufiasmus, ben es in ber Seele herborruft, das ift die Hauptsache, die "Art" des Enthusiasmus kommt taum in Betracht. Ich ftehe perfonlich in der "Wertschätzung" bes Methaphpfifchen und bes geiftigen wie politischen Anechtfinns gang auf Dubrings Seite, aber mir ift noch niemals, wie ihm, eingefallen, in ben Empfindungen, die mir die "Jungfrau" erweckt, eine Schwärmerei für Karl VII. und die Oriflamme zu sehen; noch niemals hat mich die Jungfrau mit ihrer Mystik angesteckt. Ich genieße eben das Drama als eine äfthetische Erregung, während Dühring es mit dem Berftande durchwühlt. Die, wenn auch geringe, Beeinträchtigung bes Genusses, die der Stoff im Gefolge hat, foll ihm freilich zugestanden werden, aber bas Bolltommene ift eben eine Geltenheit, mit ber man fritisch gar nicht rechnen barf.

Weit größere Symbolite als unserem Schiller bringt Dühring Lord Byron entgame ber ift ihm ber eigentliche Dichter unseres Juhrmannen bes englischen Dichters spricht fich in folgenden Worten "Eine männlich angelegte Natur, die aber vermöge ber Umftande in Land und Zeit fich nicht zu genügen bermochte, - ein wirklicher Mann, bem im Grunde Tat mehr gelten mußte als Dichtung, und ber bennoch keine andere Betätigung fand als mit den Mitteln der Dichtung, bas ift Byron mit feinem perfonlichen Schickfal und mit feinem Einfluß auf die Welt. Byron schöpft aus ber inbividuellen Kraft seiner Perfonlichkeit; ihm bedeutet bie Revolution, die politische wie die geiftige, etwas Entscheibendes für die Menschheit. Obwohl inmitten der Restauration lebend und dichtend, lehnt er sich bagegen mit ber Macht feiner Berfönlichkeit auf, und gerade diefe Auflehnung ist es, was ihn, in Verbindung mit seiner hohen äfthetischen Begabung, wirklich groß und zwar als eine einsame Größe erscheinen und sich gegen die umgebende Charatterlosigkeit erheben läßt. Sier ift ber Einbruck im ganzen wohltuend, und hier tann bon abstoßenden Elementen taum die Rebe fein. Wenn hier etwas in die besondere Geftaltung der Poefie gelegentlich einige Schatten wirft, fo ift es nicht die Person, sondern die Haltungslosigkeit der Zeit. Die Größe muß fich mit ben Eigenschaften einer Beit einlaffen, die selber nicht groß ift. Auflehnung und Rampf find nicht möglich ohne Berührung mit bem feindlichen Element, und so affizieren die Eigenschaften des letteren auch bisweilen die Rüftung des Gegners. Das tut ihrer Stichhaltigkeit aber keinen wesentlichen Eintrag, und so bleibt Byron so gut wie Bürger biejenige Hauptgröße seines Jahrhunderts, welche einen im ganzen wohltuenden Eindrud macht. Der Ernft, der felbft im Spielerischen nicht fehlt, der reformatorische Sinn, ber weiter trägt als die Spanne Beit, in welcher die Dichtung entftand, - bas find die Bürgen für bas fernere Fortwirken und für eine folibe Größe, welche Die Beränderung der Zeiten nicht zu scheuen hat . . . "

Wie man fieht, legt auch hier wiederum Dühring ben wesentlichen Ton auf die Berfonlichkeit bes Dichters, auf feine Gefinnungsgröße und Beiftesfreiheit. Dagegen mare nichts zu erinnern, wenn die Wirtung eines Dichters über das Leben hinaus nicht eben von seinen Dichtungen abhinge, sobald er nun einmal nicht mit Taten, sondern mit ben armseligen "Mitteln ber Dichtung" fich zur Geltung gebracht hat. Was aber Dühring zuungunften Schillers vernachlässigt hat, das vernachlässigt er zugunften Byrons: zu prüfen, ob der Dichter die Mittel der Poesie derart verwendet hat, daß er auf uns noch einen lebendigen, bollhaltigen Eindruck machen kann; benn im anderen Falle wird feine geiftesfreie Befinnung ziemlich wirtungslos berpuffen, da wir, gelangweilt ober unbefriedigt, den Werken nicht bie nötige Andacht widmen. In foldem Falle fuchen wir unsere Gefinnung lieber an bem Werke eines Denkers zu ftablen, als fie allzu müheboll beim Dichter zu erkaufen. Eine Brüfung dieser Art mare bei Byron wohl angebracht gewesen, benn mir fceint, daß er vielfach feine Dichtungen mit Reflexionen, Abschweifungen und langatmigen Schilberungen allzusehr überladet, um feine machtvolle Perfonlichteit, seinen Beift im gebührenden Maße zur bollen Geltung bringen zu können. Der Genuß wird besonders durch ben bidattischen, lehrhaften Bug, der in Byron stedte, immer wieder empfindlich geftort; und je nach ber Genußerregung fteigt und fintt die geiftige Wirtung eines Poeten. Das läßt Dühring außer acht — ober es ift ihm vielmehr gar teine erwägenswerte Frage, ba er bon bem Wefen ber Poefie feine ganz besondere Meinung hat — und infolgebeffen überschätt er Byron und Bürger in ihrer Birtungsbauer genau um ben Grab, um ben er Goethe und Schiller unterschätt.

Mit Shelley, ber als Erster ben entst

auch als eine allzu weiblich weichliche und verschwommene Natur erscheint, schließt Dühring seine Betrachtung über bie Größen der Literatur. Die weiteren Rapitel des Buches behandeln die "Richtgrößen und bloßen Auszeichnungen im Schlechten und Guten", die bas zweite und britte Drittel unseres Jahrhunderts hervorgebracht hat. Es ist, als wäre Dühring des trockenen Tones fatt geworden, denn das Buch verwandelt fich zum Teil leiber in ein Pamphlet, in dem hier und da der grobe Ausdruck die Überzeugungstraft erfeten muß. Erft zum Schluffe erhebt es fich wieder auf die Sobe, die Dühring nie verlaffen follte, bon der er jedoch auch früher schon herabgestiegen ist, sobald er auf Leffing zu fprechen tam. Bamphletartig ift ber Ton einem Borne und Beine gegenüber, die zunächst abgeschlachtet werben. Dühring fieht in ihnen die Bürmer, die fich an ber Verwefung mäfteten, ber unfre Geifteszuftanbe in ber erften Sälfte bes Jahrhunderts anheimgefallen maren. Mit starken Worten charakterisiert er bas literarische Auftauchen bes "Bebräertums." Seit ben sogenannten Freiheitsfriegen war nämlich ben Deutschen ihre Karikatur bon Freiheit ihnen ein wenig ins Bewußtsein getreten. Sie burften fich aber unter biefen Umftanden erft recht nicht regen. In ihrer einfachen, natürlichen Beise und mit Anstand konnten sie öffentlich nichts berlautbaren, und fo tam es, daß bie jübischen Literaten mit ber Freiheit ein Geschäft aufmachen konnten, deffen Waren den Reiz des Berbotenen für fich hatten-Der wahre Typus dieser Literaten ift ihm Löw Baruch, der sich in Ludwig Borne umtaufen liek. Urivrüna= lich war er Bolizeisekretar, und ben Aufgaben biefes Amtes blieb er auch literarisch treu. Seine Schriften find ein beständiges Denunzieren: ber Fürsten und Junker als Blutfauger, Goethes und Segels als Knechtsfeelen, des deutschen Boltes als bummen Michels und so weiter. Bor allem aber zeigte er fich als Polizift, wenn es fich um bie

Juben, das heißt um Angriffe auf fie handelte. Etwas gegen die Juden schreiben, nannte er aufrührerisch sein, und er ersehnte und erhoffte noch während seines Lebens das Kommen einer Zeit, wo derartiger literarischer Aufruhr gegen die Juden ins Tollhaus ober Zuchthaus führe.

--

-

7

Ţ

2

=

5

E

Ein wenig alimbflicher berfährt Dühring mit Beine: er erkennt ihm etwas zu, was man allenfalls ein poetisches Talent nennen könne; in sittlicher Charakterlosigkeit aber brauche er niemandes Wettbewerb zu fürchten. Mit gutem Bis bezieht Dühring ein Gebicht Beines. "Der Avollogott" überschrieben, auf biefen felbft; nur muffe es "Der Apollo-Hanswurft" heißen. Die "grüne Sau", die in bem Boem eine Rolle spielt, sei die leibhaftige Sauptmufe Beines. Diefer Ton wird aber nicht nur Beine und Börne gegenüber, sondern auch in weniger schroffer Beise gegen Männer wie Uhland, Rückert und Lenau angeschlagen. Uhland ift Dühring der schwäbische Abbotat, beffen matte und gekünstelte Lyrik nach gelehrten Studien schmeckt: "er will sich an ber Bater Taten erbauen und ihre Saaten fortpflanzen, aber genauer besehen, heißt bas bei ihm, ein Echo grade beffen werden, was bei ihnen Borniertheit war." Ähnlich absprechend urteilt Dühring über Rückert, den Ber= schrobenen, und Lenau, bei dem "der Grundzug eine besondere Spezies von Egoismus und Ichwahn war, die fich mit der fixen Idee an den Tod verband". Wenn aber biese Männer ihrem Bolke auch jeder nur ein Lied geschenkt haben, das in seinem Bergen fortlebt, so berbienen fie einen fritischen Ton nicht, ben man nur findischen Stumvern gegenüber anwendet. Will Dühring gegen die Übericabung diefer und andrer Dichter antampfen, fo ift bas fein gutes Recht und bielleicht auch gans ber Beit, aber won bum= er tonnie bas auch, ohne fie gerabe als men Jungen hinzuftellen. Auch wegs bamit abgetan, bag ifi

"französisch schreibenden Geschäftsromancier" bezeichnet, "ber von Gnaden der Reklame und Jugendgenoffenschaft einen augenblicklichen Modenamen gewonnen hat". Derartige Behauptungen durch nichts als die eigene Autorität ftüben, kann gegen die Autorität selbst bedenklich machen.

Anregender und sympathischer erscheint Dühring da, wo er in großen Linien charatterisiert, statt in Kürze abzusprechen; besonders die Betrachtungen über Gogol, den "bedeutendsten Prosaisten des Jahrhunderts", und über Ihsen sind voll seiner und überzeugender Bemerkungen. Nur muß man gleich darauf ein Loblied auf Henry Rochesort als das Muster eines anständigen, charattervollen und hochgessinnten Journalisten in den Kauf nehmen.

Den anziehendsten Teil bes ganzen Buches bilbet ohne Frage das Schlußkapitel, in dem Dühring ein lebensvolles Befamtbild von der politischen, sozialen und geiftigen Lage ber Gegenwart entwirft. Er hegt die Zuberficht, daß foziale, auf Gerechtigkeit und bernünftiger Autorität basierende Reugestaltungen ohne revolutionäre Gewaltsamkeiten fich bil= den werden und daß andererseits das deutsche Bolt die Rraft finden wird, die Gefahr, die von Often broht, zu bannen und vielleicht fogar ben ruffischen Roloß "menschheitliche Mores zu lehren". Auch die Literatur werde, wenn die Zeitbewegung ihr Ziel erreicht habe und die Zuftande zu ruhiger Gesettheit gekommen seien, wieber zur Harmonie zurückehren und neue Triebkräfte entwickeln. Es ift die Fülle einer gereiften Beisheit und einer ebenso ternhaft nationalen wie sozial gerechten Gefinnung, die in die-Jem Kapitel zum Ausdruck kommt.

## Charles Dickens.

Einige nachträgliche Betrachtungen jum 9. Juni. (1895.)

In demfelben Jahre, in dem Deutschland den Übermut Frankreichs, zugleich aber Englands mit Noten und Birkulardepeschen ftolz fich blähenden Vormachtsdünkel zu Boben warf, erreichte auch die geiftige Vormacht, die der Brite jahrzehntelang in der europäischen Literatur behauptet hatte, ihr Ende. Am 9. Juni 1870 ftarb Charles Dickens, unter ben Erfolgreichen, die den englischen Roman zum herrschenden Weltmodeartikel gemacht hatten, der erfolgreichste. Auch heute noch wütet das Übersetungsfieber in Deutschland heftiger, als sich mit der Gesundheit und Bürbe einer großen Nation verträgt. Aber es ift doch nur wie das Auffladern einer erlöschenden Flamme gegenüber der Übersetungsraserei zwischen 1820 und 1860. Scott, Bulwer, Dickens, Thackeray und ein Dutend kleiner Götter hatte bei uns vollständiges Heimats- und Bürgerrecht erlangt; fie waren Sausfreunde in allen Preisen bes Boltes und fanden eine Teilnahme, wie fie fo allgemein tein beutscher Dichter jener Tage erregte. Der Begriff ,nationaler Eigenftolz', der ohne eine gefunde Beimischung nationaler Selbftfucht gar nicht bentbar ift, war bem Deutschen noch fremb, ober wenn nicht ber Begriff, fo boch bas Empfinden. Dickens felbst erzählt in einem Briefe. ben er bon seiner Rheinreise nach Saufe richtete, daß in Mainz ein Deutscher aus Worms an Bord des Schiffes gekommen sei, der alsbalb ben Engländer in vortrefflichem Englisch anredete: "Ihr Landsmann Mr. Didens reift, wie unfere Beitungen fagen, gerade biefes Beges. Rennen Sie ib hind Sie ihm irgendwo begegnet?" Als fich der 1

gab und nun von dem Redefertigen hörte, wie vopulär er in Deutschland sei, bedauerte er höflich, kein Wort Deutsch reben zu können. Eiliaft erwiderte ber Wormfer: "O. das braucht Sie nicht zu bekümmern, denn felbst in einer so Heinen Stadt, wie der unsern, wo nur meift einfache Leute find und nur wenige Reisen machen, konnte ich eine Gesellschaft von mindestens vierzia Versonen zusammenbringen. die das Englische ebensogut verstehen und sprechen wie ich, und von mindestens doppelt so vielen, die Sie im Original lefen könnten." Rach bem Eifer biefes Sichwegwerfens zu schließen, gehörte der Wormser wahrscheinlich jenem Volke an, das "in Deutschland schon vor den Deutschen anfässig war", aber seine Gesinnung war damals eine ziemlich allgemeine. Und überwunden ist sie ja heute noch nicht. Allerbings ift es felbstverftändlich, daß fich ein Bolf alles Gute und Große zu eigen macht, was auf irgend einem Gebiete irgendwo in der Welt erzeugt wird. Bon diesem Standvunkt aus läkt fich manches vorbringen, was die Vorliebe unferer Bater für ben englischen Roman erklart und begreiflich macht. Bunächft wollen wir nicht bergeffen, bag bie Bulwer und Didens zum großen Teil mit Ibeen, Empfindungen und Kunftmitteln arbeiteten, welche unfere beutsche Dichtung, von Goethe bis Tieck und Hoffmann, in Umlauf gebracht hatte. Sie berarbeiteten die Goldbarren, die fie empfangen, zu einer Kleinmunze für ben allgemeinen Berkehr. Und auch sonft kommen fie nicht als Blutfremde zu uns, sondern als Verwandte; es berband uns mit ihnen bas gemeinsame Band germanischen Sinnens und Empfindens, ober wie Carlyle fagt, "bas Bruderband besfelben großen Sachsentums, bem auf jebe ehrenvolle Art langes Leben beschieben sei". Weiterhin steht es außer Frage, daß der englische Roman dem deutschen bis zur Mitte des Jahrhunderis, — als ein Ganzes dem Ganzen gegenübergeftellt, — burchaus überlegen war. Goethe, Jean Paul,

Immermann hatten jeder einzelne Meisterwerke ans Licht gebracht, aber fie blieben etwas Bereinzeltes und fast ohne Einwirtung auf die Maffe der Erzählungsfabritanten. Die Begabteren aber unter den Romantikern und Jungdeutschen, die fich dem Roman zuwandten, benutten diese Dichtungs= art borwiegend zu subjektiben Runft- und Beiftesspielereien, die für weitere Bolkstreife nichts an lebendiger Anregung boten. In England gab es bagegen feit Fielding und Smollett gleichsam eine Erzählerschule, die einen festen Romanstil ausbilbete und ben Roman als Gattung auf einer bestimmten literarischen Sohe hielt. Diefer Roman murzelte ganz und gar im nationalen Leben; das Bolksleben in seiner gefamten Fille, das geschichtliche wie das gegenmärtige, mar fast ausschlieklich seine Stoffquelle, und ebenso entsprach dem allgemeinen Bolksgeifte der gesund realistische Stil. Und daher bildete benn auch ber englische Roman eine echte Bolksliteratur, Schundware hatte kaum auf Abnehmer zu rechnen. Gine ähnliche Entwickelung bahnte fich in Deutschland erft mit Gupkows "Ritter bom Geift", mit Freytags "Soll und Haben" und Spielhagens "Problematischen Naturen" an. Und je weiter diese Entwickelung vorschreitet, besto mehr tritt ber ausländische Roman in den Sintergrund; "populär" zu werben bei uns gelingt feinem ber neueren Engländer und auch teinem Franzosen mehr, weder ben Haggard und Befant, noch den Bola und Ohnet. Und auch die Alten, für welche Deutschland bereinft eine englische Roman-Filiale gewesen, sind inzwischen so gut wie berschollen; unter bem jüngeren Geschlecht werben wenige fein, welche die früher zum guten literarischen Ton gehörige Wanderung burch die Romangalerie der Scott, Bulwer, Elliot, Thaderay vollzogen haben. Ich felbst tenne von Scott nur einen halben, von Bulwer einen brittel Band, bon ber Elliot amaraia Seiten und bon Thaderay nichts: au leben wage id Als lette Saule ragt, wenn ich

recht sehe, nur noch Didens. Auch sein Leserkreis hat sich seit einem Bierteljahrhundert start vermindert, sein Pusblitum besteht selbst in England heute wesentlich aus der Jugend und aus den Frauen. Aber zu den Berschollenen gehört er noch keineswegs; er wird noch auf geraume Zeit hin eine lebendige Macht sein und einzelnen seiner Gestalten, einzelnen seiner Schilberungen ist wohl auch das, was in der Literatur Unsterdlichkeit heißt, gesichert. In der und jener Sigenschaft mag Dickens von seinen Strebensgenossen sibertrossen worden sein, seine nationale Basis war jedensalls die breitere und seine Wirkung mit keiner anderen vergleichdar. Um dieser Wirkung willen, die, wenn nicht an Tiese, so doch an Umfang siber die Ersolge aller anderen Schriftseller des Jahrhunderts weit hinausreicht, reizt Dickens auch heute noch zu näherer Betrachtung.

Didens ift ber Dichter menschlicher Gitte. Sein Berg war die Quelle seiner Kraft. Die Herzen zu rühren, fie zu erregen in Heiterkeit und Mitleid, war sein hauptsäch= liches Streben. Und ein Herzensbedürfnis war es, was ihn zum Anwalt aller Armen, Bebrückten, gefellschaftlich Berkannten und Berspotteten machte. Seine Romane find geradezu darauf angelegt, Ethik zu predigen, Evangelien bes Wohlwollens und der Barmherzigkeit zu sein. Ibeen, nicht Leibenschaften, nicht die Erscheinungen bes äußeren Lebens waren es, die seine Erfindungs= und Schaffensluft in erster Linie anreizten. sondern moralische Eigenschaften, bie er bekampfen ober rühmen wollte. Seine Briefe bezeugen es, daß in feinem Beifte gunächft ber Bunich auftauchte, menschlichen Egoismus, menschlichen Sochmut in ihrer Nichtigkeit zu zeigen, und er bann erft nach Geftalten suchte, in benen er biefe Eigenschaften bertorpern, nach einer Sandlung, in der er fie auseinanderlegen konnte-Es ift baber charatteriftisch, was Didens' Biograph Forfter aus bem Jahre 1846 erzählt: "Obgleich fein beabsichtigtes

neues Buch schon brei Monate bor seiner Abreise aus Enaland gegen mich erwähnt wurde — es ist von Domben und Sohn die Rede — wußte er felbst damals und bis zu seiner Abreise wenig dabon, ausgenommen die eine Tatfache: daß es mit dem Sochmute tun follte, mas fein Borgänger ("Martin Chuzzlewit") mit der Selbstsucht getan habe." Dieses ethische Bedürfnis mar aber bei Didens ein so tief innerliches, daß gerade aus ihm seine künstlerische Phantafie die lebhafteste Anregung schöpfte. Und baher gehören benn auch die — wenn ich so sagen barf - rein ethischen Gestalten und Verhältnisse, die er geschaffen, zu dem Beften, was seine Kunft hervorgebracht. Ich erinnere nur an Bicwick im Schuldgefängnis, an Newman Noggs, den "Gentleman des Herzens", an das Verhältniszwischen Nell und Did Swibeller im "Raritätenlaben",. awischen bem Fischer Begotty und Klein Emly in "David-Copperfield". Das tieffte und eigenartigfte diefer Verhältniffe aber, bas gleichfalls im "Copperfielb" fich findet, hat Didens in dem Zweibund: Miß Betsey Trotwood und Mr. Dick gezeichnet. Mr. Dick ift ein armer Einfältiger, ber fich in ben Gebanken eingelebt hat, daß die Leute, die-Rarl I. den Ropf abgeschlagen haben, das Versehen begingen, etwas bon ben Sorgen bes toten Königs in ben Ropf Mr. Dids hineinzufteden. Im übrigen ift Mr. Did ber brabste und harmloseste Kerl unter ber Sonne. Tropbem finden ihn seine Berwandten sehr läftig und wollen ihn lebenslänglich einsperren lassen. Da aber kommt Diß. Troiwood, eine Dame, die nach außen sehr herb und grim= mig erscheint, innerlich aber einen Schat von Güte birgt, und nimmt Mr. Dick in ihr Haus. Sie fürchtet fich nicht bor ihm, fie schämt fich feiner nicht, fie vertraut trot ber Ronig Rarl-Befchichte auf ben gefunden Bergensverftand ihres Schütlings. Und ihr Vertrauen findet guten Mit feiner Bergenseinsicht ftiftet ber Ginfaltige

einmal reichen Segen. Bielleicht kannte Dig Trotwood - eine Arztin, die den Sanitätsräten bes Alexianer lofters Mariaberg als Vorbild zu empfehlen mare — bas Wort Goethes, wonach bie mahre und zugleich vollkommen mögliche Art, Wahnsinnige zu behandeln, darin besteht, mit ihnen zu berfahren, als ob fie gefund wären. Das nebenbei. Wie mir scheint, ift es jene Bergensethit, ber Didens ben wesentlichen Teil seiner Erfolge verbankt. Und boch liegt in ihr nicht nur feine Stärke, fonbern auch feine Schwäche. Gine Runft, bie aus bem Mitleid geboren ift. hat leicht eine Tenbenz zur bemokratischen Seichtigkeit und zur weiblichen Empfindsamkeit. Sie kann dieser Verflachung entgehen, — unfer Wilhelm Raabe bezeugt es — aber Dickens entgeht ihr ebensowenig wie bereinst Sterne. fehlt seinen Romanen bas wahrhaft Vornehme, bas geiftig Groke und Erhabene: Dickens bat nur Sinn und Ver-Ständnis für die Masse, nicht für die Kührer und die Einzigen. Und ebenso vergebens sucht man bei ihm nach einer Beftalt, die eine in fich gefestigte Mannlichteit vertorperte; will er fie zeichnen, so kommt schließlich immer wieder eine Überspanntheit, Schroffheit ober Berschrobenheit heraus. Am meisten nähert sich bem Ibeal bes Männlichen eine feiner — Frauen, Dig Trotwood. Ziemlich weit bon diesem Ideal entfernt sich jener Held, den er am sorgfältigften ausgeführt hat, David Copperfield. Gin Zug aus ber Jugendgeschichte Copperfields ift mir ftets besonders charatteriftisch für die weichliche Empfindungsweise Dickens erschienen. Dabid wird zum erften Mal bon seinem finsteren Stiefvater geprügelt, ungerecht wie ber Knabe felbft am beften weiß. In feiner erregten Angft beißt ber Geprügelte in die Sand des Beinigers. Der Rohrstod arbeitet nur um so fürchterlicher. Endlich hat fich der Finftere matt und satt geschlagen und ber Knabe bleibt allein in seinem .Bimmer. Er erhebt fich mühselig von der Erbe und fieht

sein Gestät im Spiegel; es ist son tirestet

sein Gesicht im Spiegel; & 114 110 fürchtet. Die runden, wertsprocken und bestätt im Spiegel; & 114 110 fürchtet. Die runden, wertsprocken und bei France im son ihm auß neue die France i hößlich, daß er sich beinage vavor lucceptet. Tränen in die stellenen Striemen in die server nichts im Romania in die stellenen in die stellen fteisen Striemen loden upm aup neue die Erünen in die gergleich du dem nichts im Vergleich du dem gugen, aber sie olaube. Dies rastada rachada Angen, moter sie waren muyus tin asergleich du dem schuldemußtein, und ich glaube, aktekonstäusen an er aktekonstäusen aktekonstä Schuldbewußtsein, und 1919 gunder abscheinichte Berbrecher als ware ich der abscheinichte Berbrecher neiner Bruft, als war ein Stunge. hor in al meiner Bruft als was für ein Stunge. meiner Bruft, als wire im Junge, ber in einem solchen gewelen. gewesen". Was it das sur wirk of have sure state burdkimpst. Angenblid tein Gefügl ves durin, ver mache verchtämpft, als der Reue, seinen von nichts geplagt wird und kehreises during keh

speiniger bon nichts gepiagi wird als verletzt zu hoben! And Schmide Zinge finden sich Peiniger verletzt du gaven Lung aynunge Juge tinden sich reichlich in allen Dickensschen Romanen; ganze Rapitel reidlich in allen die zerfließende Weichlichkeit für einen gefund

werven vury vie schuepen ungenießbar.

ringen veramag lagt ungeniekvar. Dickens beruht bore Die Bedeutung des Künstlers nehmlich auf der Schärfe und Fülle seiner Phantasie, seiner negunny und ver Schen ding, trakt jengt, ob Hang ob Ang et zeichnet, ob Hang ob Ang et zeichnet, ob Hang ob Ang et zeichnet. Anladamung. Held op Week, her in tichteter Dentlichkeit.

Straße, op Geld op Week, her in tichteter den generalen. por dem kinde des relets. Des enklischen Bolfslepens ohne der pas ganze Getriebe bes enklischen Bolfslepens ohne ver vas ganze weirieve ver enzugen die im allgemeis Abzug wiedergibt. Allerdings fieht Dickens im allgemeis nen nur bas Außere. Und baher enthehrt seine Menschen.
Lind baher enthehrt seine Menschen. darstellung fast durchneg ber Innerlichkeit. Die meisten darstellung fast durchneg ber Innerlichkeit. pursuung san ourames ver Ind bertörberte Einzeleigens schaften. Fregend eine Außerlichkeit, ein besonderen Aleis bas Manner (1907) eine kukernagien, ein vesunverer Kreischen bungsgeschmad, eine Spracheigentümlichkeit gibt ber Geftalt das Gepräge ihrer Sigenart. Zebesmal wem Mr. Mie cambor 20. Elmit an hon camber auftritt, erflärt er, daß seine Gläubiger ihn in den Tod trieben und jedesmal läßt er fich nach biefer Grillie trieden mieger, nm knulg zu proneu. And jeges mal, wenn Mrs. Micawber auftritt, weine die baß fie horoimet. bereinst von Rapa und Mama als Prinzessin erzogen sie boer einen weren weren in seinem Ersenh nie daß fie aber trosbem Mr. Micamber in seinem Elend nie berlassen werde. Diese etwas puppenhasse Sparasteristis Seinrid Sart, Gesammette Werte. III.

erinnert nur zu fehr an die Schaffensweise mittelmäkiger Bühnenschriftsteller, die eine charatteriftische Geftalt zu bieten glauben, wenn fie die Geftalt mit einer beftimmten Rebensart versehen, die innerhalb dreier Akte hundertmal wieder= holt wird. Auch sonst hat das Schaffen Dickens' einen stark theatralischen Zug. So in der üppigen Verwendung lebloser Dinge als Stimmungserreger. "Die Gloden tröften ben alten Zettelträger: Mafter Sumphrey empfängt feine Offenbarungen von einer Banduhr; die Meereswogen befänftigen ben fterbenben Anaben; Wolken, Blumen, Blätter, alle spielen ihre Rolle; kaum eine Form der Materie ist ohne eine lebendige Eigenschaft, kein schwingendes Ding ohne seine Stimme." So weit und liebeboll das Empfinden des Dichters ift, so theatralisch überhitt erscheint es zumeift. Bei feelischen Konflitten, die auf "tomplizierten" Erregungsvorgängen beruhen, bei Leibenschaften, die in die Tiefe gehen, versagt denn auch die Kunft des Dichters fast immer. Seine Darstellung der Liebe ist durchweg oberflächlich: das Element der Sinnlichkeit wird kaum angedeutet. Die englische Brüderie tötet hier den Künftler. Das hat schon Taine fehr richtig empfunden. "Die Engländer verlangen zu viel Moral und Religion für wirkliche Kunft. Sie veranlaßten Didens, die Liebe nicht als an fich beilig und erhaben zu behandeln, sondern als der Che untergeordnet; fie zwangen ihn, die Gefellschaft und die Gefete gegen die Natur und die Begeifterung aufrecht zu erhalten und bei ber Darstellung einer Borführung, wie der in .Copperfield', nicht den Fortschritt der Glut und die Berauschung ber Leidenschaft zu schilbern, sondern nur bas Elend, bie Reue und die Verzweiflung." Und die Angst bor bem Shoting-Ruf seiner Landsleute merkt man in gleicher Beise feiner Zeichnung des Lafters, fowie ben Schilberungen an, die Didens von Bettler- und Berbrecherhöhlen entwirft. Lobredner bes Dichters rühmen es, daß ein jedes Kind

diese Schilderungen lefen konne, ohne in seiner Reinheit verlett zu werden. Sie gestehen damit, ohne es zu wollen, zu, daß Didens unwahr und unwahrhaftig schildert. Auch unwahrhaftig, denn der Dichter wußte, daß er fälsche. In einem seiner Briefe beißt es: "So habe ich auch immer eine schöne Empfindung des ehrbaren Zuftandes, in den wir hineingeraten find, wenn ein glatter Herr gegen mich bemerkt, wie wunderlich es sei, daß der Seld eines englischen Buches immer uninteressant ist - zu gut, nicht natürlich und so weiter. Aber, o mein glatter Freund, für was für einen glatten Betrüger mußt Du Dich halten und für was für einen Efel mich, wenn Du glaubst, daß Du die Tatfachen aus meiner Erkenntnis fortlöschen kannft, daß eben biefer unnatürliche junge Mann, dem Du in andern Büchern und in meinen eigenen begegnest, Dir in jener unnatürlichen Geftalt borgeführt werben muß megen Deiner Daß die Geftalt um diefer Moral willen keine Moral. ber Erfahrungen, Brüfungen, Verlegenheiten und Berirrungen aufweisen barf, welche von dem Werben und bem Verfall aller Menschen unzertrennlich find." Das "muß" ift köftlich. Ein "muß" war die Anstandsforderung des englischen Bublitums boch nur beshalb für ben Dichter, weil er den Erfolg höher schätzte als die künstlerische Wahrheit.

Es ift ganz zweifellos, daß Dickens bei seinem Schaffen immersort Rücksicht nahm auf die Borurteile seines Publikums. Er mußte es, seine ständige Geldbebürftigkeit zwang ihn dazu. Aber er war doch nicht allein aus Ersolgssucht nachgiedig; seine innerste Natur stimmte mit den nationalen Bünschen überein. Mochte er auch im Denken sich über mancherlei Beschränktheit der englischen Bolksseele erheben, im Fühlen war er eins mit ihr. Er war Engländer in jedem Tropsen Blut; uud wenn er an dem Besten teil hat, was das britische Bolk auszeichnet, so doch auch an seinen

Schwächen. Er trieb bas Dichten ganz wie ein Geschäft. Seine Romane erschienen teils in wöchentlichen, teils in monatlichen Lieferungen: und oft, wenn die erste Lieferung bereits erschienen war, wußte der Dichter noch nicht, womit er die britte füllen werde. Und doch verbankte er diesem Lieferungsbichten einen auten Teil seines Erfolges. nötigte ihn, jedes einzelne Romanheft mit packenbem Inhalt auszufüllen, für jedes einen "Schlager" zu erfinnen, für jedes einzelne feine Erfindungstraft anzuftacheln, als ob es burch fich allein als Ganzes wirken folle. Auch erreichte er burch diese Beröffentlichungsweise, daß das Bublitum gleichsam fein Mitarbeiter wurde. Die gahlreichen Briefe, die er fortwährend erhielt und die allerlei Bunfche in bezug auf die Handlung, die Form, die Charakteristik aussprachen, nützte er klüglich aus. Es könnte als ein Wunder erscheinen, daß ein Dichter, ber fo gang im national Englischen wurzelt, tropdem in Deutschland und Amerita faft die gleiche Teilnahme erregte wie in der Heimat. Die Erklärung findet fich aber leicht. Es ift das allgemein Germanische in bem Englander Didens und in feinen Dichtungen, mas die Germanen diesseits und jenseits des Ozeans als Blut bom eigenen Blut empfanden. Der Dichter bietet keines= wegs alles, was das Germanische an Eigenart aufweift vor allem nicht die tropige Mannheit. — aber er bietet boch vieles. Als echt germanisch empfinde ich bei Dickens das tiefe Naturgefühl, das in jedem Baume den vertrauten Freund, in jeder Wolke ein Gegensviel der eigenen Seelenftimmung, in jedem Wellenschlag einen Gruß geheimnisvoller Mächte ahnt. Nicht minder aber das innige Verwachsensein mit Saus und Serb, diese finnige Freude an jedem Stild des Hausrats, Diese verklärende Weihung bes Alltäglichen. Aufs engfte verknüpft mit biefem Saus- und Herbgefühl ist der zarte Familiensinn, der alle Dichtungen und Kundgebungen Didens durchweht. In einem feiner Briefe aus Amerika findet fich eine Schilberung, die in leichten Strichen Mutter- und Cheglud zeichnet, wie es anmutiger keinem anderen Dichter je gelungen. Die Schilberung ift wenig bekannt, fo mag fie hier als ein Zeugnis für Didens' Familiensinn stehen. Es war eine Aeine Mutter an Bord bes Mississpi-Dampfers, mit dem Didens auch nach St. Louis fuhr, mit einem kleinen Rinde, und sowohl die kleine Frau wie das kleine Kind waren sehr heiter, hübsch. helläugig und gefällig anzusehen. Die kleine Frau hatte eine Reitlang bei ihrer franken Mutter in Rem-Dork zugebracht und hatte ihre Heimat in St. Louis in dem Zu= ftande verlaffen, in welchem Frauen, die ihre Männer mahr= haft lieben, zu sein wünschen. Das Kind war in dem Saufe ihrer Mutter geboren und fie hatte ihren Mann, zu dem sie jest zurückehrte, in zwölf Monaten nicht gefeben, nachdem fie ihn einige Monate nach ihrer Berheiratung verlaffen. Und ficherlich gab es nie eine kleine Frau, bie fo voll Hoffnung und Bartlichkeit und Liebe und Beforgnis war, wie diese Keine Frau. Und da war sie den lieben langen Tag begierig zu wissen, ob ,er' an bem Landungsplate sein werde und ob ,er' ihren Brief erhalten habe und ob, wenn fie das Kind durch eine andere Person and Land schickte, er' es kennen würbe, wenn er ihm in der Straße begegnete, - was, ba er es nie in seinem Leben gesehen, an sich nicht sehr wahrscheinlich war, aber ber jungen Mutter wahrscheinlich genug schien. Sie war ein fo argloses Keines Geschöpf und in so sonniger, strahlender, hoffnungsreicher Stimmung, und teilte alle diefe ihr Berg fo nahe berührenden Dinge fo offen mit, daß alle anderen weib= lichen Fahrgafte ebenfo aufrichtig barauf eingingen wie fie felbft. Und der Kapitan, der alles bon Frau gehört batte. - war, ich berfichere euch, wurd -confagen: fragte jebesmal, wenn wir bei erwartete, jemanben in GI

fie würde an dem Abend, wenn wir es erreichten, nicht ans Land gehen mögen, und riß manche andere Wipe, die bei allen Zuhörern und besonders bei den Damen ein trampfhaftes Lachen hervorriefen. Es befand sich eine berwitterte, alte, getrocknete Apfel-Frau unter ihnen, die Beranlassung nahm, die Treue der Ehemanner unter solchen Umftänden zu bezweifeln, und es war eine andere Dame da - mit einem Schofhund - alt genug, um über die Flüchtigkeit menschlicher Neigungen moralische Betrachtungen ans zuftellen, und boch nicht fo alt, als daß fie fich hatte enthalten können, das Kind dann und wann zu warten, oder mit andern zu lachen, wenn die kleine Frau es bei des Baters Namen nannte und in der Freude ihres Herzens alle möglichen phantaftischen Fragen über ihn tat. Es war ein kleiner Schlag für die kleine Frau, daß, als wir etwa bier Meilen von unserm Bestimmungsorte maren, es offenbar notwendig wurde, das Kind zu Bett zu bringen; aber fie überwand bies mit berfelben guten Laune, band ein Heines Tuch über ihren kleinen Kopf und tam mit ben andern hinaus auf die Galerie. Und was für ein Orakel fie bann wurde in bezug auf die Örtlichkeiten! und was für eine scherzhafte Beiterkeit unter ben verheirateten Frauen entstand! und welche Sympathie von den unverheirateten bewiesen wurde! Und das lautschallende Gelächter, womit die kleine Frau - die ebenfo gern hatte weinen mögen jeben Scherz begrüßte! Endlich erschienen die Lichter bon St. Louis — und hier war der Landungsplat, und dort waren die Stufen — und die kleine Frau bedeckte ihr Geficht mit den Händen und lief, mehr als je lachend oder scheinbar lachend, in ihre eigene Roje hinunter und schloß fich fest darin ein. Ich zweifle nicht, daß sie mit der reizenden Intonfequenz einer folden Erregung fich die Ohren zuhielt, damit fie sihn' nicht etwa nach ihr fragen hörte, aber gefehen habe ich es nicht. Dann ftürzte eine große Menschenmenge auf das Verbed, obgleich das Schiff noch nicht befestigt war; und jeder fah nach dem Ehemann aus und niemand sah ihn, als ganz plötlich, recht in ihrer Mitte, - Gott weiß, wie fie babin tam, - bie Meine Frau mit beiben Armen an dem Salse eines großen, hübfchen, ftämmigen Mannes hing! Und einen Augenblick nachber war fie wieder da und zog ihn durch die Keine Tür ihrer kleinen Koje hinter sich her, daß er das Kind febe, wie es schlafend balag! ... Wie wohltuend ift es zu wissen, daß viele unter uns ganz niedergeschlagen und traurig gewesen sein würden, hätte bieser Chemann ermangelt zu kommen." Ift das nicht ein Genrebild, das ganze Romane aufwiegt? Rein Wunder, daß Didens vielleicht sein Bestes gibt in der Zeichnung bon Kindergestalten und in Bilbern aus dem Rinderleben; feine Sauptwerke handeln borwiegend bom Kinde, bon "Oliber Twift" und "humphreys Banduhr" bis zu "Copperfield" und "Domben und Sohn". Germanisch wie dieser Kamilienfinn — natürlich nicht der Sinn an und für sich, sondern seine frische, köftliche Eigenart — ift auch der Gerechtigkeitsbrang, das foziale Feingefühl des Dichters. Und ebenso seine Frömmigfeit, die nirgendwo auf ben äußeren Schein geht, wohl aber eine möglichft individuelle Entfaltung bes Religiöfen erftrebt; im Gegensat zu dem Romanen, der in Außerlichkeit, in Rirche, in herbenhafter Religiofität fein Ibeal findet. Seiner Abneigung gegen die Frömmelei gab Dickens einmal in einem Bericht über Armenschulen einen braftischen Ausbrud; er meinte, daß es ganz wertlos fei, die Schüler mit Mysterien und Dogmen vollzupfropfen, daß es aber sehr wichtig fei, fie gründlich zu - waschen. Und noch eins berührt mich schließlich bei Didens echt germanisch. mag als etwas Nebenfächliches erscheinen, aber b hort es boch, und bezeichnend ift es in bas urwüchsige Behagen an einem triff!

fräftigen Trunk. Was allein in den "Bidwickiern" an faftigem Braten berschmauft, an Porter und Toddy berschwemmt wird, das läßt sich nur nach Zeninern und Tonnen berechnen. Aber daß diese Lust an fröhlichen Gelagen das Lebensgefühl, das die Romane durchströmt und in ben Lefer überftrömt, um ein merkliches fteigert, bak auch in ihr eine Quelle afthetischen Genuffes fließt, bas kann jeder Lefer felbft erproben. Die Art aber, wie die Luft fich außert, dies breite, saftige Behagen, gibt ein gemeinsames Merkmal aller germanischen Dichtung ab; nur bie griechische, bei homer, bietet bazu ein Gegenstüd. Wenn ein orientalifcher Dichter feinem Belben etwas Gutes gonnt, bann läßt er Konfett auftischen, von Rosenwasser buftenb. In der italienischen Literatur erquiden sich Ritter und Damen an Drangen und Feigen mit gärtlichen Bliden gemengt; in der französischen an Salat, Sauce und witigem Gespräch. Nur der Germane schmauft und zecht und erhebt das Gemüt im Rundgefang. -

Noch habe ich nicht den Punkt berührt, der in den Urteilen über Didens die erfte Stelle einzunehmen pfleat: noch bleibt mir übrig, dem humor des Dichters nachzugeben. Aber mit gutem Grund habe ich feine Phantafie und Ethit in ben Vorbergrund geftellt, benn fein Sumor scheint mir burchaus eine Sache zweiten Ranges zu sein. 3ch möchte nicht fo weit gehn wie George Henry Lewes. der Dickens überhaupt den Humor absbricht und nichts als einen Spakmacher in ihm fieht. Ohne Aweifel gehört vieles. möglicherweise das meifte, was der Laie in den Romanen bes Dichters als Humor anspricht, unter die Rubrit Laune, Spaß und Romit. Aber hier und ba tritt doch eine Gold= aber echten Sumors zutage. Ich verweise nur auf das. was ich bereits berührt habe, auf die Vidwid-Szenen im Schuldgefängnis und auf bas Berhaltnis zwischen Dig Trotwood und Mr. Did. Den gleichen Humor atmet die

Szene in "Waster Humphren", die auf dem Kirchhof spielt; fahrende Komödianten haben über den Gräbern ihre Drahtpuppen aufgehängt und beffern fie aus. Diefer Gegenfat amischen der Bürde des Orts und dem närrischen Betragen der armen Schlucker geht über das bloß Komische weit hinaus. Die Charaktergestalten dagegen, die Forster, der Biograph Didens', als Mufter des Humors hinftellt, Mr. Micamber in "Covverfield" und Mrs. Gamp, die Krankenvflegerin in "Chuzzlewit" find komische Luftspielfiguren, nichts mehr. Und felbst ber echte humor Didens' erreicht bie höchfte voetische Stufe nicht. Dazu fehlt es ihm, mit einem Wort gefagt, an ideeller Größe. Um ein Bergleichsmaß zu gewinnen, genügt es auf den Don Quijote hinzu-An Cervantes lernen wir auch heute noch am besten, was Humor, und Humor großen Stils, bedeutet. Und dieser Humor ist wesentlich germanisch. Das klingt feltsam, ohne es zu sein. Cervantes gehörte bem alten Abel Galicias an, und gerade biefer Abel hatte sein gotisches Blut ganz rein von maurischer und romanischer Beimischung erhalten können. Der Sumor ift aus bem Chriftentum erwachsen. Die alte Welt kannte wohl ben Bis, die Komik, das launige Behagen, — alles Dinge, die dem Geift und dem Temperament angehören. Ihre Weltund Menschenbetrachtung war eine heitere, fühle Objektivität, wie fie dem Egoismus, der bon Brüderlichkeit nichts abnt, eigen ift. Auch ber Sumor hält fich über ber Welt und fieht von oben auf das Leben und Treiben herab. seine Objektibität ift nicht tuhl; fie ift hindurchgegangen burch die chriftliche Erkenntnis von der Vergänglichkeit und Aleinlichkeit alles Froischen, hindurchgegangen durch herzverzehrendes Mitleid mit dem ringenden Menschengeschlecht. Nur die Erlösung, die Heilung sieht der Humor nicht, die findet allein der tateifrige Idealist. Der Humor sinnt nicht auf Tat, er bleibt in der Betrachtung, er bietet feine Silfe

als lächelnde Entfagung. Diefes Lächeln jedoch tann mübe und weich sein, aber es kann auch hart und grimmig sein. Bon diefer männlichen Art ist der Humor im Nibelungenliebe; die lachende Todesberachtung hagens und Bolkers. bas ist ber germanische Humor großen Stils. Und ein ähnliches Gepräge zeigt ber Sumor im Don Quijote. Diefer Ritter bon ber traurigen Geftalt, so beschränkt sein Geift. fo roftig fein Schwert, fo lahm fein Rlepper ift, trägt boch das tapferste, edelste Berz in der Bruft; wenn es gilt, ben Bedrängten beizustehen, bann fürchtet er nicht Solle und Teufel. Dann berachtet er Tod und Gefahr mit demselben Redenfinn wie ber nordische Helb, und diesem voraus hat er die Soheit des Gemüts und den Edelfinn. wältigend dieser männliche Humor wirkt, so selten ift er in ber Dichtung. Bei Reuter leuchtet er zuweilen auf und ebenso bei Wilhelm Raabe. Bei Didens aber findet er fich nur in bürftigen Spuren. Im allgemeinen ift sein humor wie fein Mitgefühl von weiblich weicher Art. Man bergleiche nur das Herr und Diener-Paar Pictwick und Sam Weller mit Quijote und Sancho Pansa. Daß es eine Nachahmung ift, braucht nicht erft gesagt zu werben. ist eine Nachahmung, so blaß und schattenhaft wie möglich. Eine "Seele bon Menschen" tann man ben guten Bidwid sicherlich nennen, aber ein altes Weib ist er auch. Und der redselige Sam Weller, so gern er sich auf den Boger hinausspielt, ist im Grunde nichts mehr. Erfreulicher erscheint Didens, wenn man seine Komit und seine Spage in Betrachtung zieht. In einzelnen seiner Werte, keineswegs in allen', ergießt fich eine Fülle fröhlicher Seiterkeit, und die komischen Geftalten, die er geschaffen, zühlen nach Dupenden. Meift tragen sie das Gepräge der Wirklichkeit, aber bas Wirkliche ist in irgend einem Zug, wie in den Bilbern Oberländers ober bes "Bunch", ins Unwirkliche berzerrt. Diese Art Komit macht ber Dichter bor allem seiner Satire

bienftbar. So lachend sie dadurch erscheint, so verliert sich boch nichts an eindrucksvoller Wirkung. Und da wo sie sich gegen die Fäulnisse in der Justiz, in der Staatsverwaltung, im Erziehungswesen richtet, läßt sie auch manchmal den Spaß fallen und erhebt sich zu schneidender Schärfe. In den späteren Werken Dickens' tritt an die Stelle der Romit vielsach die Ironie; die "Harten Beiten", in denen die Erziehung verspottet wird, die nur den Verstand auszubilden such und die Phantasse ausrotten möchte, könnte man einen ironischen Musterroman nennen.

Es ift ein seltsames Gemisch, das die Betrachtung bes Didensichen Schaffens ergibt: ein Gemisch von Rindesfinn und Theatralit, von Herzensüberschwang und Geschäftstlugheit, von Poesie und Schwulft, von Nüchternheit und Myftik. Mus folden "Ingredienzien" erklärt fich leicht die Wirkung, bie Didens einft ausgeübt, aber fie machen es auch berftandlich, daß die Wirkung nicht von Dauer sein konnte. Didens hatte alle Anlagen in fich, bas Sochfte zu erreichen, aber es ift ihm entgangen, weil er eins nicht besaß: das Gefühl und bas Berftanbnis für bas einfach Große. überladen bielfach feine Sprache ift, fo überladen und berschnörkelt auch seine Erfindung und seine Empfindung. Hier und da grenzt, was er an Handlung und Charakteristik bietet, nahe ans Kolportagehafte. Wir fühlen das heute deutlicher als unsere Väter. Sie suchten Erregung um jeden Preis, und da ihnen die Zeit keine bot, vertieften fie sich in die Literatur. Nicht leicht war ihnen ein Werk zu hochgespannt, zu romantisch, zu "sensationell". Wir aber finden heute der Erregung genug im nationalen Leben; die Wirklichkeit bietet uns alles, mas wir bedürfen, an Spannung, an Erschütterung, an Luft und Begeisterung. uns eine neue Poefie not tut, so muß es, wie ich glaube, eine Poefie ber Einfachheit, ber Rlarheit, ber Bahrheit und Innerlichkeit sein, eine Boefie der Ibealität und ruhige

